

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



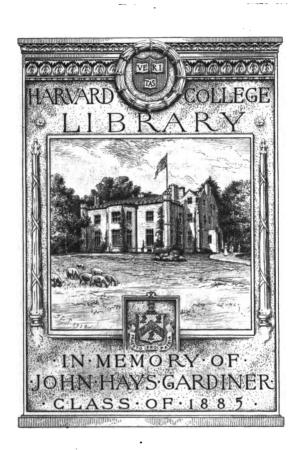





## Sfiggirte Seschichte

D'e r

# Belagerung von Danzig

durch die Franzosen im Jahre 1807.

Res f

der Bertheidigung diefes Plates.

### R a d

den Sauptmomenten biefer Belagerung, nebft einer illuminirten Flaggentafel jum Lelegraphiren.

, Mit Sady funbe

und aus zuverläffigen Quellen, vornemlich nach benen in bem Bureau ber Saupequartiere gefammelten officiele len Tagesberichten.

Bon einem Angenzeugen.

Berlin, 1817. In der Maurerschen Buchhandlung. (Posteraße No. 29.) SEP 6 1928

## Borrede.

ligens end glen bleed tinds of tigatal did h

111

Was auch alles über die Begebenheiten vor und während der Danziger Belagerung vom Jahre 1807, von Ansang des prensischen Krieges an die zur Capitulation und Uebergade des Plages an die Franzosen gedruckt erschienen war: so ward doch immer noch von dem wichtigen Ereignis vieser Belagerung eine durchaus berichtigende, ans ofsticiellen Quellen entliebene Seschichtserzählung vermist; wie sie besonders zum Unterricht und zur Bildung jüngerer Militairs beitragen konnte, und dis zur Erscheinung irgend eines größern strategerischen Werts über die Seschichte des lestern Jahrehends — im solgenden vargelegt werden soll:

Der held bes Tages jur Zeit jener Begebenheiten, der diesen misitairischen Plas bei so wentg Kraften und Mittein, als ihm in Gebote standen, unter entsprechenden Rathnehmungen, mit kluger Uebersicht und fester Entschlossenheit zu vertheidigen wußte und dadurch eine ehrenvolle Capitulation herbeigeführt hat, — war der Feldmarschall Kaldreuth, dessen Betragen überhaupt, so wie das seiner Umgebungen, weder einiger Bertheidigung, noch (was viel weniger der Fall sein konnte) der Shfchichte ben Namen ehrwurdiger Beteranen in das Buch fur bie Nachwelt mit ehennem Griffel verzeichnet hat, bedurfte es gegen Kritteleien und hämische Ausfälle keiner Art von Widerlegung mehr.

Die nachftebende Gefdichte Kellt die Borfalle'. und Begebenheiten, mabrend ber Blodabe und, Befagerung (beren Augenzeuge ber Unterzeichnete als Miteinmobner Dangigs gewesen) nicht blog nach benen im Hauptquartier geführten Lagebuch und Registern, fontern sauch nach benen im Druck etfchienenen Berichten :eines ber frangbfifchen : Benerale bar; welche lesteren freilich mancher Berichtigung und Ausgleithung bedurften. Go burften benn aber wol im Sangen menig Balle vorgefommen fenn, wo ben Berfaffer ber Raben ber Gefchichte gang verlaffen batte. Ralee Wiebigung der Umftande und Unpartheilichkeit, fo oft die Bunge ber Baagichale, bet einzelnen Erbrterungen, swifchen Freund und Frind mieten inne gestanden, wird hoffentlich feinet ber genader anterrichteten Lefer the contract to the second contract to permiffen.

Deffaus ben 18. Movember:1816.

A Company of the first of the

Der Regierungerath Plumide.

### Erfte Abtheilung.

Geschichtliche Ansicht von Danzig, als Sestung überhaupt, nebst genauer Uen bersicht sammtlicher Armirungsarbeie ten und Bertheidigungsanstalten, bis zu erfolgter Blocade 1807.

Unstreitig verdient die Belagerungsgeschiches der Stadt: Danzig durch die Franzosen im Jahre 12807, els eine der merkwürdigsten Begebenheiten unsers Zeitalters, eine umssständliche Beschreibung — auch für die Nachwelt. "hier war es, wo Entschlossenheit und hervischer Muth der Vor, gesehren, im Bunde mit Gutwilligkeit und Sehersam der Untergeordneten, das Unmögliche bekämpften — und über, wanden.

Diese alte Sanfee, und Sanbeisftadt hatte eigentlich niemals befestiget werden muffen. Ihre ber Runft gleich sam Stillftand gebietende Lage hatte fie auf feine Beise, beson, bers nach ihrem großen Umfange, ju einer Festung geeigenet. Auch hatte fie jum Theil biefen Rang nach dem new ern Kriegsspstein verloren, — bis fie 1806, durch die Anordenungen des Ingenieur be Place, in kurger Zeit wieder als eine besestigte Stadt erschien, und weiterhin durch die Ans

ftrengungen ber Frangolen, welche fie in Befig nahmen, vollends beinahe uniberwindlich warb \*).

Die nach alten Mustern angelegten weitlauftigen geftungswerke bestanden aus einem die Stadt rings umgebenden Hauptwalle, weicher durchgangig mit einem 15 bis
20 Rutben breiten, gehörig tiesen, nassen Graben versehen,
jedoch auf der öftlichen Seite, die ihrer tiesen Lage wegen
von den Einwohnern auch die Leege Seite gemannt wurde,
bloß aus Erde mit Rasen belegt und von keiner bedeutenden Hohe bestehr, dabet, mit dappelten Bassergraben verseben und, der Juundation und des durchschnittenen Terrains
wegen, weder mit Sturm noch mit Laufgraben anjugreis
fen ist \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Schon feche Jahre früher riethen sachundige Manner (Manner, benen über Gegenstände dieser Art richtige Beurstheilungsfraft nicht abgesprochen werben konnte), den haupts wall der Stadt Danzig abzutragen, um nicht eine künftige Bertheidigungs, Idee zu verantaffen. So urtheilte auch der verftorbene herzog von Braunschweig, und stimmte dahin, die Bestung lieber ganz eingehen zu laffen. (Man f. die Zusäße zu dem Berke.)

<sup>&</sup>quot;) Un einer Stelle in einem ber handschriftlichen Pullets ich en Werte werden bie Fortifitationen Dangigs (mit Aussichtus ber Außenwerte) auf nachftebenbe Art angegeben:

<sup>&</sup>quot;Die pevetirte Fronce des Haupewalls ift eine alte Fortifikation mit kleinen Bastionen und sehr langen Courtinen. In den Bastionen besinden fich sehr hohe, baber sehr enge Cavaliers, um dem Riveau der Ausenwerke mogs. lichft nahe zu kommen. Borlangs der Courtine ist eine gemauerte Faussebrape 4' ftark, 9 bis 20 Fuß hoch, aun Fuse des Walls, mit Getzebrscharten angebracht. Die Flanken sind etwa 3 Authen lang, und werden von der Faussebrape gebildet. hinter ihnen ist, unter den Cavastiers, ein Gewölde besindlich, aus welchem die Kanonen 5

Die weftliche Seite hingegen bestand aus einer fast gerraden Reihe vorzüglicher Bastiowen, die muhsam erbauet und mit einer steinernen Bekleidung verseben, überdies aber noch burch eine Rette von Außenwerken geschützt sind, zu welchen letteren vornemlich die Befestigungen des Bischofs, und Hagelsbergs, bes Reugartner und Oliver Thors, des Stiftswinkels, des Holgraums und der Kalkschanze gehörten.

Auf der andern Seite Befand fich, beim Einflusse der Motlan in die Beichsel, ein Blochaus, welches nachmals (wie weiter unten erwähnt werden soll) in eine wohlange legte feste Schanze verwandelt wurde, woraus der Holm, ein großer Theil ber Beichsel und die Laate bestrichen wer, den konnte; ferner die Ruchforter Schanze und mehrere kleine Berke, wie das beim Sanstruge. Späterhin kam noch die Besestigung des Holms bazu "); — und da bie

bis 4 Ruthen breit a ciel ouvert an die Klanke herange, bracht werben muffen, so oft ein Souß geschehen soll. Aus biesem Bilbe des hauptwalls, vor welchem fich ein 15 bis 20 Ruthen breiter naffer Graben von gehöriger Liefe befindet, ergiebt fich übrigens, daß die Grabenbestress dung eben nicht von Bedeutung senn konne, da fie nur auf so kurzen Flanken zu erhalten fieht. Bom bbern Balle ift ber Graben kaum zu sehen, geschweige denn zu bes ftreichen."

Uebrigens wird in ben Zusagen ju biesem Werk fur denjes nigen Theil der Leser, dem es Inieresie gemachet, ein kauger Abris der Dangiger Fortifikationsgeschichte (vom ersten Beginnen der Befestigungen im vierzehnten Jahrhundert an) getiesert werden, — woraus fich, im Berhaltnis des höher ges Riegenen Wohlftundes der Stadt, die Vermehrung und allindhlige Bervollfommnung ihrer Werke bis zum Besitztande der Franzosen (im J. 1807) ergeben wird.

<sup>\*)</sup> Daß bie bes Soutenbamms (richtiger murbe es

vollftanbige Palifabirung ber vielen weitlauftigen Berte, nebft einer auf allen beforglichen Angriffspunkten zwechmas Big angebrachten Berpfahlung auf, bas eilfertigfte (binnen bem Beitraum weniger Bochen), die vielen fich anschließens ben Arbeiten' ju Armirung und Bertheibigung ber Reftung aber, wie mohl zu ermagen, bet furgen Tagen und in ber raubeften Winterwitterung (jum oftern mit ganglicher Ent behrung ber bagu nothigen Aubren und Arbeiter) bewertftel liget werben mußten: fo grangt es, wie balb ju Unfange bes Berts gefagt, um fo mehr an ein Bunber, bag bas als Reftung feit Menfchengebenten vernachläffigte (ja, feit ber preufischen Beftenahme febr besoeuvrirte) Dangig im Sahr 1807 eine regelmäßige, mit Descente und Daffage bes Grabens beendigte, Belagerung von eilf Bochen aushalten tonnen, und diefe Beit hindurch ber Puntt gemefen, welcher amei friegführende Armeen, ben Musgang erwartend, fic nabe gegen über beinabe gang unthatig erhalten bat \*).

heißen: Treckschutenbamms) unterblieben ift, als in besten Folge bie durchaus nothwendige Communifation zwischen Beiche kelmunde und Danzig unterbrochen mard, ist zwar von Bielen (nicht ohne scheinbaren Grund) als Misgriff bei den damalischen Anordnungen oder als Unterlassungssehler getadelt worden; Besterunterrichteten aber ist nicht unbekannt verblieben, daß die dem damaligen Ingenieur vom Platz zur Last gelegte Niederbrennung des großen Hollanders durchaus nicht auf seine, sondern auf die Rechnung eines andern Officiers vom Geniecorps gehört, welcher sich bei Ausschrung der Anordnungen zum öftern einzudrängen gesucht, ja den Ingenieur vom Platz dabei sogar durch Annehmung seines Namens componiteirt haben soll.

<sup>&</sup>quot;) Folgende Stelle ber an ben General-Feldmarfchall. Graf von Ralfreuth gerichteten Zueignung eines vom ehemaligen Ingenieut vom Plag (nunmehrigen Generalmajor v. Pullet)

— vornemlich in theoretisch praftischer hinficht und jum Un.

Wie es aberhaupt ein leichtes ift, Ausstellungen ju mar den, so hat zwar manche Dagregel bei ber Armirung tar teisuchtige Beurtheiler gefunden; wer jedoch von den nabern Umftanden an Ort und Stelle aberzeugt worden, hat das Abfichtliche und Gehafstge solcher Angaben langft zu wurdigen gewußt. Ohne einige Absicht also, über beseitigte Dinge aufs neue Febbe zu beginnen, oder wol gar fremde Fakta vertreten zu wollen, verbient doch hier eine und das andere beilaufig zur Sprache gebracht und gewärdiget zu werden,

terricht junger Militairs — entworfenen, noch ungedruckten Werks: Ueber die Bertheidigung von Danzig im Jahr 1807, verdient in Absicht des Gesagten hier wortlich angeführt zu werden:

"Diefe Belagerung," heißt es bafelbit, "ift eines "Theils in Rudficht ber in aller Gile armirten, bernache "mals bei offnen Tranchoen 51 Tage lang vertheibigten "Werte, und anderntheils in Radficht bes burch bie Ber "lagerer regelmäßig gefihren Ungriffs (als ohne welche "Art des Angriffs bas Retranchement von Dangia in 10, "bochens in 15 Tagen fallen mußte) fo mertwurbig, bag "ber Gegenftand allerdings eine recht forgfame Ausgrbeis atung verdient u. f. w. Bei jener Bertheidigung mar ber "Beind nicht einmal entschieden Meifter Des bededten Bes "ges geworden, - indem feine Coupure in der Spine bef. efelben burch bas Ravelin und zwei Places d'Armes in des "nen Rentrants bes nemlichen bededten Beges (als welche "drei Aufenwerte noch bei ber Hebergabe in ben Sanben ber Garnifon befindlich maren) febr aufgewogen marb "u. f. 10."

Es ware übrigens gar fehr zu munichen, daß die einigen Bebenklichkeiten und Anftande, unter welchen früherhin, ben obichwebenden Berhaltniffen nach, die Erscheinung dieses höcht gemeinnungen und intereffanten Werts disher unterbleiben mußte, bald beseitiget und der Wahrheit mancherneuer Triumph bereitet werden möchte.

indem in Rachstebendem ein wahrhaftes Bild von der Lage und den Berhaltniffen Danzigs, unmittelbar vor der Ber lagerung von 1807, entworfen werden foll.

Die Garnifon von Danzig, Beichselmunde und Reue fahrmaffer beftand urfprunglich aus einem Regimente und ein Daar britten Bataillons, jufammen aus 2900 Mann Infanterie, 100 Mann Artilleriften und 16 Mann Ravallee rie; anftatt ju geboriger Befahung und Bertheibigung ber Reftung und ihrer weitlauftigen Berte jum wenigften 18 bis 15000 Mann geborten. Schon feit bem 12ten Rov. maren jeboch die Ginmariche ber Eruppen erfolgt, Die mabe rend einer etwanigen Belagerung bie Befahung formiren follten \*); und amar bestanden folde eigentlich in ben brei Relbreaimentern Courbiere, Samberger und Dierite, ben Grenadierbataillons Comeling und Brauditfd, ben Rafelierbataillans Rembom, Dullet und Ruble; feben britten Bataillons und mehreren Rufellerbepots; ferner aus phngefahr 2000 (?) Mann Artillerie und 1950 DR. Ravallerie, mogu fpaterbin und icon mabrent ber Biodabe, aufer brei proviforifchen Bataillons, noch 3000 D. Ruffen und 1500 Rofaten (unter fürft Cherbatom) tamen .-Bicegouverneur (an ber Stelle bes im Reibe commandiren. ben Grafen v. Ralfreuth) mar Benerallieutenant von Manftein; Commandant Generalmajor von Samber:

<sup>\*)</sup> Zufolge Berichts in den Blechschen Leidensjahren (Eh. 1. S. 19) gar gegen 31,000 Mann in allem. Wie wenig jedoch solche Angabe mit den genauer bestimmten, besage ber preußischen Gouvernementsbureaulisten, im Verhaltnis blieb (wenn gleich die bereits in den frühern Streifzügen und durch Arankheiten erlittenen Verluste mit in Abzug zu bringen): — durfte sich weiterhin durch die diesschligen Angaben von selbst ergeben. Am wenigsten möchte denn wol die Differens in Abssicht des Totals der Artillerie gegen die als effektive angesgebene Dienstzahl auszugleichen sonn.

ger, Chef bes einen ber Befahungeregimenter; Capit. v. Solzend orf befehigte bie Artifferie; ju Berudfichtigung ber mehreren Befeftigung Danzigs wurde weiterhin (im Jan.) General Laurens vom Rönige geschickt. Ingenieur be Place war Lientenant Pultet,

Muf ben Ballen mar tein einziges Defchut aufgefah. ren, und an Labungen baju in ben Borrathebaufern nicht an gebenten. Der mabre Beftanb an Beichut (wie'er weit terbin fpeciefler nachgewiesen merben wirb) mar überhaupt 261 Ranonen, Saubigen und Mortiere, Die auf bem Saupt, malle, ben fammtlichen Retranchements und betachirten Doften ju vertheifen maren "); wohn aber tein Souf vorhanben mar. In Beichselmunbe und Rahrmaffer befanden fic außerbem noch 88 Studt. Die Bruftmebren von Dangig, in einer Ausbehnung von 2300 Schritt, waren nicht mehr ju ertennen, und mit benen ber Danbe und bes Rabrmafe fers (mofelbft nun bie bisherigen Arbeiten gang unterbrochen blieben), wie ber anbern weitlauftigen Berte (bie, wenn fie an emanber gereiht werben; auf zwei und eine halbe Deile angunehmen find), in gleichem Buftande. - Der Raffenber fand, jur Disposition bes Gonvernements, mochte feine 5000 Thaler betragen. Gelbft die Accife, und Bollfaffen

<sup>\*)</sup> Darunter befand fich tein einziger 75pfündiger More tier, tein einziges 24pfündiges Lanon, lauter Zwolf:, Sechs, und Dreipfünder. Auf gesammten Retranchements waren drei Stud Zwanzigpfünder vertheilt; und obgleich das alte Danzis ger Geschüß meift so ungeschiet war, daß man fich seiner hochk selten, beinahe gar nicht, bediente, so mußte es doch (besonders das leichtere) mit 75pfündigen Mortiern, mit 27s und 24pfändigen Ranonen 51 Tage hindurch es aufnehmen, nachdem die Berennung schon 20 Tage gewährt hatte.

Bon ben Dienften, die jene abi Geschip mahrend ber Bes lagerung geleiftet haben, und in welcher Art man bis ans Ende damit ausgereicht, wird an feinem Orte gesagt werden.

waren, der ichnellen Setralbeantaufe und, anderer Armeebes durfniffe wegen, mehrentheils erschöpft; und bennoch follte faß jedes handwerkezeug und Utensilien zu den benötigten Arbeiten erft neu angeschafft werden — als am aften Nov. der Ingenieur vom Plat vom Souverneur beauftragt wurde, Danzig mit seinen Nebenfestungen und sammtlichen Wers. ten so schenig als möglich in Verthesbigungsstand zu seben \*).

Sieich am Morgen bes zten Bov. wurden 500 Manne, Schaft von der Sarnison auf dem Bischofsberge zur Aussgrabung der Banquets und Aussuchung der innern Brufts wehrereten angestellt \*\*); wie denn auch zu gleicher Zeit bei Weichselmunde und Neusahrwasser mit Arbeiten anges fangen wurde, und das ganze Bestreben des die Belages rungsarbeiten leitenden Ingenieurs vom Plat überhaupt dahm gerichtet sepn mußte, vorlängs des ganzen Aetranches

<sup>&</sup>quot;In demselben Tage, wo diese Sonvernementsverfügungen ergiengen, war auch die Nachricht von der Capitulation des hobenloheschen Corps, und augleich die von der Einnahme Stettins, eingetroffen: worauf sogleich die plokliche Abreise des seit, dem 25sten Oft.) hier eingetroffenen Kronprinzen, im gleichen des Prinzen Friedrich u. and., so wie die der Prinzessin von Solms, imgleichen des Prinzen und Prinzessin von Dranien (Schwester des Konigs) und einiger Minster nach Konigsberg erfolgte. Die durch die zeitherigen Nachrichten in Furcht und Besorgnis versesten Einwohner musten also auch des Erostes entbehren, den ihnen die Gegenwart der Familie ihres Königs während der letztern Zeit gewährt hatte.

<sup>\*\*)</sup> So, wie weiterhin überall Mannschaften bei den Armirungsarbeiten mit angestellt wurden — obgleich der Ingenieur vom Ptay, um die Arbeiten mit möglichster Thätigkeit zu betreiben, beim Gouvernement auf Requirirung von 400. Bauern, 300 Wagen und 500 Zimmerleuten besonders angetragen hatte.

ments die Frante ber Werte nur einigermaßen gegen bas Gerabe zu laufen bes Feindes zu fichern — als welche Aufgabe gewiß keine ber leichteften war, indem die verfallenen Bruftwehren, aneinandergereißt, eine meilenweize Strecks betrugen.").

So ward benn bis jum piten Marz bermagen beharte lich und mit möglichfter Anftrengung fortgearbeitet, als wenn mit jedem kommenden Tage der Foind die Bestung bes rennen könnte. Auch war diese Besorgniß völlig der Lage angemessen, indem eines Theils nicht nur alle Nachrichten dahin ilesen, sondern auch der Feind sein Augenmerk wirks lich darauf richten mußte, den anfänglich beinahe durch gar keine Sarnison gesicherten und zur Vertheidigung wenig geseigneten Platz burch einen Coup do main in seine Sande zu bringen \*\*), und sich solchergestalt vieler im Orte besinds

Der Feind durfte ihn also schlechterdings nicht bei halbvollendeten Arbeiten überraschen, so daß diesempach jede derselben folglich so dirigirt werden mußte, daß im Ganzen immer erft ein Theil beendiget war, ehe man mit einer neuen porschritt.

<sup>&</sup>quot;")' Wenn nemtich gleich nach ber Einnahme von Stettin, Anfangs Robember., ein leichtes feindtiches Corps von 4 oder 6000 Mann por Danzig erschienen ware; so wurde die damals geringe Garnison nicht gewußt haben, wo sie zuerst Widerstand leisten sollte, und der Feind hatte nicht erst über die Festunges brüden einzuruden nothig gehabt, indem die Boschungen vors langs dem Retranchement (besonders aber in der Escarpe und Contrescarpe) von der Beschaffenheit waren, daß an den meis stellen in den Graben hinunter und auf die Balle hins auf, mit leichter Muhe zu kommen war. Wegen Bestätigung dieser Angabe darf man sich unbedenklich auf das Urtheit aller damals in Ponzig besindlichen Fortistations, und Lokalitätsstundigen beziehen. (Auch vergleiche man hiemit, was in Abs

lider, jum Theit aniehnlicher Borrathe von Getreibe, Soft, Weinen und Eddern, ju versichern. Indes hatte man ben Feind (sett ber Einnahme von Stettin) eigentlich nur von der pommerschen Seite ber erwartet, und da man weiterbin endlich ersube, daß der Feind seine Operationen mehr gegen Sudpreußen zu, und endlich auch soon auf Ostpreußen und gegen Königeberg hin (foiglich also fast ganz im Rücken) richtete, so glaubte man sich nach und nach, troß ber mehrteren beängstigenden Anordnungen und Proflamationen, einer völligen Sicherheit ergeben zu dürfen und vor einer Beelagerung gesichert zu seyn.

Die Festungsarbeiten waten jedoch sehr frus erschwert und die Lage ringsumber um vieles mislicher geworden, seitdem mit Ausgang Rovembers alle Wahrscheinlichkeit eim trat, das der Broft die Gewässer sehr frat belegen wurde. Die Folge war, daß die bisher allein auf der Bronte der Retranchements perwendeten Armirungskräfte nunmehr zusgleich um die ganze Stadt vertheilt werden mußten, als wodurch die Arbeit im Ganzen, der ungeheuern Weitlaufstigkeit und immer strenger werdenden Witterung wegen, bei den sehr kurzen Tagen, nicht mehr so, als bei noch ungestheilten Kräften, fortschreiten oder nach Wunsch ins Auge fallen konnte.

Das wirkliche Jufrieren ber Semaffer begann jeboch nur erst gegen Ender Becembers; und da das die Vermuthung einer (mit nächstem zu erwartenben) Annäherung des Feindes um so mehr bestätigte, als die gefrornen Festungs, graben nun auch den niedern oder östlichen Theil ber Stadt in Gefahr sehten — durch Aufeisung so vieler weitläuftig ausgedehnten Gewässer aber nothwendig eine noch größere Zersplitterung der Vertheidigungesträfte eintreten mußte: so

Acht ber Bertheidigung Danzigs in den gufaten biefer Berlag. Gefc, an f. Orte-nachgetragen werden foll.)

läst fich's gebenken, mit welcher fast unglandlichen Anstrengung mabrend ber sechs Wochen, wo ber Frost anhielt, mit ben Arbeiten fortgefahren werden mußte,

Seut war es, wo bie Rothwenbigfeit einer Inunbation eintrat, beren Erfola amar aus fraberer Beit bemabrt ichien, wordber than fic aber anfanglit, in Sinfict einer volligen Ueberfcwemmung aller niebern Theile um bie Stadt, nicht hinreichend ficher glaubte. Bas ben Ingenieur vom Dias ben ermunichten Erfolg berfelben, im Allgemeinen, mit Buverlaffigfeit vorausfeten ließ, mar theils bie Lage ber Steinund Baggen, ober Sungftabtifden, imgleichen ber Rneipalie und Rudforter Schlensen, theils bie burd zwei Batardeaux an ber Communifation mit ben Gemaffern bes Bauptgrar bens abgebammte, mitten burd bie Stabt fliegende Dots lau; und nachdem am 26ften Dav. Die oben angeführten Schleufen gefchubt worben maren, fo fab man nach Bete lauf breier Tage an ben niebrigften Stellen einen unabfebe baren Bafferfpiegel von 2 guf 6 Boll, ber, wenn es batte foreirt werben follen, bis an einer Sobe von 6 Auf geftauet Sonft batte fic bie veranftaltete Ues merben fonnte. berfchwemmung vom Leegen Thore bis an das Langgartnes erftrectt, wofelbft fie burch ben Beichfelbamm, ber nach Ructfort gebt, aufgebalten murbe \*). -

<sup>\*)</sup> Das diesseitige Berrain ift überdies von der Beichaf, fenheit, daß im Falle es dem Feinde geglückt hatte, den Beichs seldamm am Fuße der Contrescarpe, wo er links vor dem Langs gartner Thor anschließt, su durchbrechen, diese von einer uns achlbaren Menge Gräben durchschnittene Gegend dennoch impraktikabel web: wenigstens hatten immer keine Tranchéear, beiten auf diesem Terrain ausgeführt werden konnen.

Das Einzige, was fich indes bei diefer Inundation nicht hatte realifiren laffen wollen, war das fogenannte Bolleis. Man hatte nemlich die Idee gehabt, wenn die Inundation bee

Wie wir oben gesehen, mangelte es an allem, solglich and an Holy ju Palisaben, Rahnen, Barrieren, Bettungen, Munitionsbehältnissen, Calematten u. s. w., und da bas Bouvernement vorerst kaum die Arbeiter bezahlen, mithin auf Holydeserungen, die ins Geld rissen, gegen baare Ber zahlung sich nicht einlassen konnte; das benöthigte Holy abet, ohngeachtet der vorhandenen großen Vorrathe, worschube, worschube, worschube, worschube, worschube, worschube, worschube, worschube, bet Ingenteur vom Plat hierdurch und bet der dringenden Lage bewogen, sich durch das Gouvernement dahin autoristren zu lassen, das benöthigte Holy überall da, wo er es den Berdussinissen angemessen sand, ohne irgend ein weiteres nehrmen zu können \*).

Dies geschah, und obgleich ber rasche Betriet bes Palisabensehens sehr baburch erfchwert wurde, baß 48 bis bo Zuß lange Rahnenhölzer aus bem Hauptgraben aufgewaschen, kurzgeschnitten, ju Palisaben ober Anhnen eingerichtet, lehtere 40 Fuß hoch die Contrescarpe bes Hauptgrabens heraufgewunden und sobann, vorlängs ber Fronte bes Retranchements, bergauf von Leuten geschleppt werben mußten, bie mit dieser Art von Geschäfe nicht im mindesten bekannt

froren senn murde, durch ein plopliches Ablassen der Gemaffer ben Eisspiegel ju gerbrechen, und soldergeftalz eine höckrigte, durch das Schroffe, Spigige und Scharfe der neben und über einander gehäuften Eisschollen — die mit dem Neußern des erkalteten und unterm Witterungseinfluß gebrochenen Lavastroms am Besuv, (wie der Berfasser sie einft sahe) Nehnlichkeit hatte — eine ung ang, und unfahrbare Ftache hervorzubringen. Der Eisspiegel senkte sich aber so allmälig, das kein Bolleis zu bewirken ftand.

<sup>\*)</sup> Eine Mufregel, die dem guten Pullet damals eine Menge Gegner und Uebelgefinnter jugog, und ihm, neben dem Borwurf von Lieblofigkeit und Sarte, manchen durchaus nicht verdienten Beschuldigungen ausgefest hat.

waren, so hatte dies Berfahren doch den Buten, daß nach Berlauf von acht die zehn Tagen die Holznegocianten selbst erbotig waren, fertige Palisaben und soust das erforderliche Holz zu liefern — indem unter dem ohne Anfrage genommenen manches Stud mit verschnitten mar, deffen Qualitat freilich mit den gewöhnlichen Preisen in keiner Bergielechung stand \*).

man versichere, daß mandes der verschnittenen Schger im Preise von zehn und mehr Dutaten ftand. So hart also immer eine folde, bas Eigenthum beeintrachtigende, Maßreget scheinen mag, so traten doch im jestgen Kalle Umfidnde ein, wodurch sie unerlässich wurde — wafern nicht bas ganze Armirungsgeschaft ins Schleppen, wo nicht gar ins Stoden, gerrathen sollte.

Es mar eine von den Situationen, die den damaligen, wei gen feinen Banehmens verschriebenen, Ingenieur vom Piag in seinem handschriftlichen Werle über die Bertheidigung Dansigs veranlast hat, feine jungeren Cameraden vom Mestier aufmerksam darauf zu machen, das unter gewiffen Umftand den auch durch greifende hartscheinende Mittel ohne Unstand den höhren Behörden vorgeschlagen werden durfen: denn, wenn anders die schleunigke Garnirung der Werke mittelft Paslisadirung und Verpfahlung, imgleichen das Rahnenausbringen langs der Fronte der Retrandements, aur Nauptsicherung, sa (wie sich ausweisen wird) zur Rettung Danzigs gereichte: so durfte wol für den Ingenseur, eros dem plausibeln Einwande des Mangels am Gelde, schwerlich eine Entschuldigung State gefunden haben, im Fall er drei ober vier Wochen Beit unter leeren Bedenklichkeiten verloren hatte.

Bornemich auch in Abficht bes Palisabirens hat fic bers felbe nicht weniger hervorstechende Berdienfte als Obrift Palmiftrud bei ber Armirung von 1734 erworben. Letterer hatte betanntlich fammtliche Aufentwete ber Stadt burd boppelte Palisabirung in so formidabelt Buftand verfege, daß man fie

eridend mit Gelbe verseben, wonacht also bie Anspruche ber Begreianten, wegen bes requisitionsmäßig genommenen Soliges; burch baare Bejahlung zu ihrer Zufriedenheit beseitiget, zugleich aber, um bie Aemulation williger Lieferanten nicht erkalten zu laffen, immer noch, obwohl mit behutsamerer Auswahl und in geringern Quantitäten, fortgesahren wurde, gegen Empfangscheine brauchbares Solz aufwaschen zu laffen, wo man er fand.

Dit Einbegriff des Novembermonats und weiterhin war ren denn (außer den Bermesingen und nachmaligen Der molitungen der Borstädte) Berwastungen und sonstige Boer kehrungen eingetreten, wodurch das Innere der Stadt jum Theil sehr früh ein durchaus kriegerisches Ansehen erhielt; indem das, was noch zu erwarten stand, sich bereits in so scheichen Bildern ankündigte. So ward z. B. die Kirche St. Barbara auf Langgarten, und weiterhin die zu St. Der kir, zu Jens und Strohmagnzinen genommen; worauf aber späterhin die erstere zum Lazareth und letztere in ein Kornsmagazin umgewandelt wurde. Ueberhaupt hat in beiden Belagetungen bekanntlich das Loos der Zerstörung vor ans dern die Kirchen, Klöster und Schulgebäude betoffen ").

binnen acht Tagen nicht mehr kannte; hier war binnen wenig Wochen (weim man auch die großen Bortheile ber Bervfahlung on herce und sammtlicher andern Arbeiten nicht rechnen will) gewiß berfelbe Fall eingetreten

<sup>\*)</sup> So find baburch überhaupt, nach Bleche Anführung, fowohl in dieser als in der Belagerung von 1813, nach und nach zu den Lazarethen, außer dem Dominitaners und Carme, literklafter, bas große Auditorium des Symnastume, die Pfarrs schule, das Schopenhaus nebst dem Junterhofe (oder Borfen halle), das valante Pastorhaus zu St. Barthotomai, die statt der Assourcen angewiesenen Lotale, und die Reissichgery oder

Die mit bem 24ften Dec. (vorerft auf 400 Schritte) begoninene Demolirung vom zweiten Reugarten, der sodann bie auf Petershagen, Altschottland und Stolzenberg (bis au 800 Schritte von den außerften Wecken) folgte, haben, nebft ben Branden, die Vermuftungen auch in den außern Begirten der Stadt zu vollenden gebient ").

Um hiernachft mit einem Blide ju überfeben, welche bedeutende Arbeiten, mit Inbegriff ber Palisabirung (vom eten Nov. bis gegen ben iften April), ber nachtheiligen Jahreszeit und mehrerer fonft brudenden Umftande ohnge, achtet, wirklich jur Aussuhrung gebracht worden, moge Folgendes bienen:

- 2. Burben fammtliche Bruftmehrereten nebft ben Banquets, und die jur Dedung erforberliche Abbachung bes Ballgrabens fur Danzig und bas Retranchement, ab, gegraben.
- 2. Die Traverstrung der rechten Face des Stiftswinkels, mit Inbegriff der Fronte des Holgraums, des Rave, lins vor dem Offiver Thore und der Fläche rechts des Holgraums, der Bastion Jacob gerade über, hart an der Welchsel, mit zwischen dieser Fläche und der Fronte des Holgraums vorlängs der Weichsel hinlausenden Pasischerung, nehst dem vom Oliver Thore ab, die var

") Rach einer weiterhin von Obrigreitswegen vorgenoma menen Abichagung ber abgebrochenen Saufer, foll ber Werth berselben auf anderehalb Millionen Thaler ausgemittelt fenn.

Adperbahnen genommen; die Pfarridule, das Licene, der Carmeel, und andere Speider, außerhalb aber das Jesuiterkloffer in Alischottland, wurden porerft zu Basernen, weiterhin aber auch zu Lazarethen eingerichtet. Die Lirden St. Baribolomdi und St. Jacob wurden zu Magazinen, die zu Graumachern bersonders zum Kleider, und St. Salvator zum Pulvermagazin genommen. Nur die St. Johannis, Lisabeth, und heilige Geistlirche find ohne Belaftung verblieben.

bem Solgraum an die Beichfet neuaufgefdutteten ber bedten Bege, wurde unternommen \*).

- 3. Bon vor bem Sanstruge an, bis jum Beichselbamm, welcher über bie Rudforter Schleuse führt, murbe ein Betranchement von 2000 Schritt aufgeführt, um, wenn ber Feind vorlangs bem Weichfelbamm andringen follte, Wiberstand leiften ju konnen \*\*).
- 4. Eben so wurde zwischen biesem Retranchement und ber Ruckforter Schanze, welche jur Deckung ber langs bem Beichseldamm stebenden Inundation, zu 4 Kanos nen und 100 Mann, mit einer bombenfesten Barake angelegt war, an ber Beichsel, als intermediairer Possten, eine Schanze zu 6 Scharten und 50 Mann, von ben baselbst liegenden Balken mit der innern Brufts wehrboschung und Banquets aufgeseht.
- 5. Der Bau ber Rudforter Schange felbft welcher ieboch

<sup>\*).</sup> An letibenannter, Partie vornemlich hatte ber bei biefer Belagerung (am sten Rai) gebliebene murdige Major v. Bous mard alles erschöpft, was die Runft nur immer ges gen die dominirenden, so nachtheiligen, Bigantenberge ju leis ften im Stande war. Besonders ift die Contrescarpe vor der rechten Façe des Stiftswinkels, durch die fie bilbende, über 150 Schritt lange, unterirdische Communitationsgallerie mit dem bedeckten Wege bemerkenswerth. — Wie man denn überzhaupt das Giac gehabt haben muß, den Berewigten genau zu kennen, um zu fühlen, was der Staat an diesem Ranne, dem auch der Feind die hochste Gerechtigkeit wiedersahren ließ, verloren hat.

<sup>\*\*)</sup> Da jedoch hier viel Bretterholz bei der Arbeit im Bege lag, und beffe hinwegschaffung mit Berfaumniß begleitet gewesen mare, so ließ der Ingenieur vom Plag die innere Bruftwehrboschung dieses Retranchements, nebft den Banquets dazu, durchaus von biefen Balten auffeten.

jeboch manche Schwierigfeit fand, indem folde queer auf bem Damme, ber nicht burchflochen werden konnte, angelegt werben mußte, mithin fich Mangel an bagn benothigter Erbe zeigte, als welche auf 6 bis 800 Schritte gesucht werden mußte, und kaum in ein Auß hohen Schichten mubigm zu finden war.

6. Burde in ber Spife, wo die Motian in die Beiche fel fallt, das ehemalige, 1734 erbaute Bloithaus abger brochen, und ftatt dessen, nach einem vom Ingenieux vom Plat angegebenen Profil "), von dem Ing. Cas pitain Robde eine aus, und inwendig revetirte Schanze: mit so vieler Sorgfalt erbaut, daß (obgseich die Reves tements nur von Holz, voch) vor gewiß anzunehmen war, daß solche der Witterung ein halbes Jahrhundert troken durfte. Die Bauart berselben war überhaupt so regelmäßig gut, daß dieses Werk, in Ansehung sein ner einzelnen Theile, nach dem Uriheil aller Sachvers ständigen, unbedingt zu den schönken Arbeiten währ rend der ganzen Armirung gezählt werden durfte "").

<sup>\*)</sup> Bu welchem fich berfelbe aus Roth, wegen Blace bes Terrains, veranlaßt fand, indem lettere teine Eingrabung, mis bin auch teine gebedte Palifabirung, verstattete.

<sup>\*\*)</sup> Im tiefften Frieden und bei dem schönften Better hatte schwerlich ein schönerer Bau bewerkstelligt werden konnen. Die Batterien in dieser Schanze, so wie die Banquets, waren sammtlich echafaudirt. Auch befand fich in derselben eine brandfeste Barale und ein Munitionsbehaltnis. Die Seite derselben, nach der Festung zu, war mit einer dreizölligen aufstehenden Bohlenwand geschloffen, damir, weil sie beinahe ringsum von der Weichsel und der Motlau umgeben und ein ganz detachirter Posten war, solche nicht umschifft oder im Rücken genommen werden konnte, dennoch aber, im Fall sie Beind zu foreiren suche, die die Schanze einsehenden Ferstungswerke keinesweges dadurch maskirt werden möchten.

7. 11m auch, im Fall ber Sinwegnahme ber Solme, ger

Aus bem Grundrif berfelben mar zugleich zu erfehn, wie, im Fall diefe Schanze haubisirt murbe, die aus, und einfpringende Traverftrung vortangs ber Mottau, fo wie die aus, und einfpringenden Binkel ber Schanze felbft, hinreichende Det, kungsorter gaben.

Bwar haben die Arbeiten an borfelben die gange Belage, rung hindurch gewährt; boch darf nicht aus der Acht gelaffen werden, daß fowohl die Beitlauftigkeit in herbeifchaffung der Materialien überhaupe, als der Nangelean Erde inshefondere, wieles beigetragen, daß fic diefe Arbeit nicht früher beendis gen tieß.

Uebrigens ift bier (bei Erwahnung jener breitolligen Bob. lenmand) die Bemertung an feiner Stelle, wie durch mehrere angestellte Berfuche ausgemittelt ift, bag gewohnliche Duster tentugeln zweizolliges nicht febr fienigtes Solg burchbringen. wenn nemlich jugleich bie Spige bes Bajonets beim Schuf daffelbe berührt; mogegen amei Stude breigollige frifche Bobe len, wenn folde wider ben gaben aufeinander befefigt find, por gemiß gehörigen Biberftand leiften. Es marbe alfo bei allen Barvieren, Thuren und Pfoften hierauf Rudficht zu nehe men fenn, fofern babintergeftellte Infanterie gegen Das Rorcie ren gefichert fenn foll. Um indeß gang ficher gu geben, mußte man lieber noch eine britte 15 bis 2 Boll farte Boble, in Der, bindung mit jenen, nach innen gu fcaaten. - Der Berf. jes nes ofter ermannen banbidriftlichen Werts über Die biesma. lige Bertheidigung Dangigs, welchem wir übrigens diefe Bemertung verbanten, fuhrt zugleich ben gall an, daß an eis nem mit Delfarbe befirichen gemejenen und aus zwei Stud gegen ben Raben übereinanber geschaalten zweizolligen Boblen beftehenden fehr alten Portaiflugel, Die Rustetenlugel ebenfalls einen folden Biderftand gefunden; baf fie nicht burchdeingen tonnen. Ruthmaflich durfte dies (fofern andere die Quael noch in ihrer Araft gemefen) wol nur an ber Deltrantung ber

tonnen, wurde fpaterhin von ber Bladhausschanze rud.
warts nach Strobtetch ju, vorlangs ber Motlan, eine Tranches aufgeworfen.

- 8. Der gange Bau wurde mit einer Erancher, mit bas amischen liegenden Batterien jur Frontal. Flankirung verfebn.
- 9. Der ganze Hauptwall vom Jakobsthore ab über bie' Motiau und Langgarten bis Leegethor murde, da diese Partien ohne Repetement sind, und nur ein sehr nies driges Profil haben, am Kuße des Haupewalls palisabirt, und die davor liegende Faussebrape auf ihrer Beschung nach bem Wasser zu, 18 Fuß breit, mit einer Pfahlung en herse versehn.
  - Das gange Retranchement vom Leegenthore ab, Aber ble fogenannte Contrescarpe nach bem Detershagenet Thore, imgleichen unterhalb ber linten gronte bes Bt fcofsberge und vorlange bem hauptwall beffelben, wie auch dem Sauptwall ber Berbindung gwifden bem Bie Schofe, und Sageleberg und von der Fronte des Sa. geleberges, ferner von da bis ans Oliver Thor und vom Oliver Thor vorlangs ber Contrescarpe um ben Stifte. winkel berum, bis an die Beichfel por ber Rronte bes Bolgraums, murbe palifabirt; fo wie ein Gleiches mie bem Bifcofs, und Sagelsberge in der Gorge berfel, ben gefcabe, und erfteres in feiner rechten Rlante por bem herrnbaftion, von ber Bigilance ab, letterer aber ebenfalls in feinen beiben Schulterungen, burd Dalle fadirung an ben Sauptgraben angefchloffen murbe; bergestalt, baß ber Bifcofs- und Sageleberg zwei besondere Berte bilbeten, im Falle auf bas Perershagner, Den. garter ober Oliver Thor feinblicher Seits ein Coup de main versucht worden mare.

Solffafern, als wodurch letteren mehr Lenacisch ju Theil wurde, gelegen haben.

An ber Contrescarpe ebenangeführter Linien wurde ju gleicher Zeit im Graben, 18 Auß breit, eine bidte Pfählung en herse bewertstelliget, wie auch sammtliche Außenwerke ringeum palisabirt "); so, wie mit bem

"") In Betreff ber Arbeiten bes Palisabirens und Berpfahlens können wir nicht umbin (weil es hier zugleich, als instruktiv, an seinem Orte ift), annoch Folgendes beizufagen: Das Segen der Palisaben wurde nicht sowohl nach der Schnur, sondern aus freier Rand, bewerkfeliget, indem es hier nicht darauf antam, sie alle schnurgleich, sondern nur schleunig gefest zu haben; und durch eben diese nothwendig gewordene schleunige Segung derselben wurde man bewogen, ohngeachtet der an manchen Stellen sehr hoch stehenden Plasagen, die Palisabenlocher tranchenmaßig vor ganze Fronten und in einer Strecke auswerfen zu lassen, als welches der mehrentheils eingetretene Frost gestattete.

Auf die Berpfdblung en berse (ober bersé, b. i. nach Art ber Eggen, mit langen, aber ungleichen Binten) mar ber Ingenieur vom Plas barum getommen, weil burch folde um vieles gefchwinder bem Beinde ein Dinberniß entgegengeftellt mird, als durch die Palifaden; jumal wenn (wie in Dangig, ber Lotalitat megen) bas Segen berfelben mit fo viel Schwie, rigfeiten verfnupft ift. Jene Pfablden murben nemlich brei Buf lang und in ber Sidrte von Rafdinenpfablen gefdnitten, an dem einem Ende gefpitt, und amei Ruf tief, drei bis vier Roll auseinander, en echéquier eingeschlagen, das obige Ende nadmals mit Schneidemeffern angefpigt, und, weil bei bem Anfpigen fich bin und wieder Pfable losgrbeiteten, murden folde, um die Spigen nicht an verderben, mittelft bobler Ring, eifen, welche die Spigen durchließen, nachgeschlagen. Borneme lich murde barauf gefeben, baf auf ber Breite von 18 Rus amei bis drei Reiben fich frengender Pfable angebracht maren.

So geringe nur immer dieses einem Feinde entgegengesette Binderniß fur den erften Augenblick icheinen mag, so hat doch die Erfahrung in Danzig gelehrt, daß ba, wo diese Berpfah, lung mit gehöriger Genauigkeit angebracht worden, fie ein dem

Bifchofe, und bem Sageleberge in ber Gorge berfeiben gefcheben mar.

Reinbe um fo nachtheiligeres hinderniß abgegeben, als fic baffelbe burd leicht barin verflochtenes Strauchmert bergeftalt verfteden ließ, daß man fein Dafenn nicht einmal ahndete; wie es benn überaus fonell von flatten geht, und fich allene batben, mo Balifinden und felbft fpanifche Reuter der Defenfion im Bege find, anbringen lagt. Bobei noch ju bemerten, daß die Pfable, als Magnehmung gegen das mögliche Ueber, beden mit Surden, nie gleich boch, fondern immer gwifden anderthalb und drei gug, der eine bald bober bald tiefer als der andere, gefchlagen werden muffen. Auch fuche man gu verhuten, bag feine gange Grabenbreite bamit ausgeschlagen werbe, indem folde fonft dem Ritofchettiren ber Rartaifchtus geln hinderlich fenn tonnten; wonach alfo ba, mo ber Graben auf ber Goole ober aberhaupt nur anderthalb bis zwei Ruthen Breite hat, es von eben bem Rugen bleibt, folde mit ben Spigen fordge nach oben flebend auf der Placine einau. folagen.

Saufige Berfuce in Dangig haben gelehrt, baf bergleischen mit Borfict angelegte Pfahlung icon bem Jugganger am hellen Tage undurchoringlich wurde, geschweige benn, wenn solche bei Racht oder fehr eilig durchgangen werden soll; wofte gang die Stelle hochzinkiger Eggenspigen vertritt, und so wohl ber Berlegungen, als des vermehrten Aufenthalts wegen, bem angreifenden Theil ungemein hinderlich werden kann.

Sogar hatte fich icon ber Feind, nach ber Wegnahme Des Dolms, ebenfalls einer dergleichen Berpfchlung bedient, um fich auf ber Spige dieser Insel nach Weichselmunde bin gegen einen Andrang aus jenem Kort an fichern; ein Beweis, daß dieses ihnen auvor unbefannte hinderungamittel, so geringfügig es Anfangs geschienen haben mochte, fich sehr bald in Achtung gesest hatte. Wie es benn auch hocht wahrscheinlich ift, daß die Officiere vom Corps, welche bei dieser Belagerung in Danzig zugegen gewesen, seitem bereits anderer Orten, bei

11. Im Sauptgraben des Retranchements auf dem Bischofsberge wurde, zwischen den Bastionen Salvator und Mittel, die zunächst am Salvator besindliche, uns ter dem Walle durch an den Graben sührende ges mauerte Sortie durch eine hölzerne Gallerie unter der Grabensoole, zur Communisation nach dem Navelin Mittel und den übrigen Außenwerken dieses Theile, um 190 Auß verlängert.

Bwifchen Baftion Mittet und Scharfenort wurde, jur Erhaltung der Communifation mit den Außenwer, ten, 96 Zuß lang, 8 Kuß breit und 7 Zuß hoch, unter der Courtine hindurch, mittelst Minenarbeit, eine Communifationsgallerie durchbrochen, und von hier ab, unter der Grabensole bis zum Ravelin, zwischen angessührte beide Bastions 1000 Juß lang, zur Communifation, eine Gallerie von Tage aus eingesenkt.

Ferner wurden rechts und links bem Scheunenwing tel in beiben Rentrants zwei Minengollerien, jebe, 12 Buß lang, zur Communifation burch ben Wall gebrochen.

Und endlich wurde in der linten Schulter des holge raume unter dem Ball hindurch, 40 Bug lang, jur Communifation mit dem bebeckten Wege, vom holge raum eine Minengallerie burchbrochen \*).

12. Von bem Petershagner Thor vorlangs ber Fronte bes Bifchofeberge, imgleichen vorlange ber Fronte bes Busammenhange wifchen ben Bifchofe, und Sagele.

Bertheibigungefallen, bavon mit Rugen Unwendung gemacht haben durften.

<sup>&</sup>quot;) Bohl zu merten, daß zu allen diefen Minenarbeiten und gur Anleitung in den Sandgriffen fur sammtliche übrige Erdarbeit bei der Befestigung von Danzig, nur sechs Mineurs, wovon bloß drei in Minenarbeiten geubt waren, vorhandengewesen; wie aus dem Berfolg der Belagerungsgeschichte sich nacher\_ergeben wird.

berge, ferner worlangs der Fronte bes Jagelbergs und porlängs der Fronte von unterhalb dem Jagelsberge bis ans Oliver Thor, wurden dreifach an der außern Bruft, wehrerete, oberhalb an der Piacage schwebend, farte 24 bis 28 Fuß lange und ein Fuß dies Rahnen dergesstalt befestiger, das durch einen einzigen Schlag mit der Art eine solche Robne mit unausbaltbarer Gewalt die Placage herunterstürzte.

") Man machte, im Beifenn bes Berf., den Bersuch, eine solde Rahnenkoppel berunter au faffen, um deren Birkung zu beobachten. Die Gemalt, mit welcher ein dergleichen Stuck holz hetunterschlagt, verursachte nicht nur im herunterfallen eine merkliche Erschütterung auf dem Balle, an welchem fie hinunterlief, sondern bog auch gegen 20 Stuck einfüßige, in Lehmboden 4 Zuß tief stehende, festgestmaßte Palisaden derges stalt aus ihrer obern Richtung, daß sammtliche Spigen dieser Palisaden beinahe 2 Zuß außer Loth hingen. Auch ift die Gerwalt des Fallens eines solchen Galkens, wenn er erft 6 bis 20 Buß Schub erhalten, so unwiderstehbar, daß Mann an Mann von der Palisade an der Placage hinauf in der ganzen Fronte der Rhynen gereiht, bestimmt nicht im Stande sind, solchen im Falle ausguhalten, sondern sammtlich gegen die Palisaden gequeischt werden.

Der Ingenteur vom Plat jog übrigens biefe Are, Sturm, balten in der Placage aufzuhängen, der gewöhnlichen Methode vor, solche auf der Bruftwehrkrone zu lagern; indem im letztern Falle die Banquets um die Dide der Rahnen erhöhet wers den muffen, wodurch, menn die Rahnen zerschoffen oder verspräucht werten, der Soldat hinter der Beuftwehr keine gehörige Dedung mehr findet, judem auch die herumfliggenden Splitter viel Schaben unter der Garnison anrichten dürften. Ferner ift es auch mit dem herumerkoben der Rahnen (im letztern Fall), während des feindlichen Feuers, eine ganz eigne Sache, indem man nicht hinter jedem Goldaten fechen und ihm die zu einer solchen handthierung erforderliche herzhaftigkeit

13. Bor bem Petershagner Thor, ber gangen Fronte bes Dischofsbergs, bem Ravelin Bigliance bis linke Face ber Sandgrube, links und rechts bem Neugartner-Thore, vorlängs bem ruffische Grabe, ber gangen Fronte bes Hagelsbergs, und vor ben Linien unterhalb bem Hagelsberge bis ans Oliver Thor, wurde ber bedeckte Weg nen ausgegraben und palisabirt.

Desgleichen auf bem linten Flügel bes Retranches ments vor dem Baftion Salvator, vorlängs am Stoli zenberger Grund, wurde ein zweiter bebedter Weg ans gefangen und, weil der Feind zu der Ertenfion besselben vor der ganzen Fronte des Bischofsbergs nicht die erforderliche Zeit übrig tieß, in gerader Linie vor der

and taltes Blut einfidlen tann, bamit bie Sturmrahnen ja nicht mit bem einen Ende ju fruf bie Bruftwehr herunter vorgeschoben werben.

Die durchdacte, zweitmäßige Art, in welcher der die Berstelbigung lettende Ingenieur vom Plas das Aufbringen, Eins hangen und Befestigen der Stumbalten, zu völliger Sicherstels lung ihres Effetts im Ball eines Kauptsturms, überall und vorzüglich für die Retranchements des Sagelsbergs, woselbst sie bei dem umplissigen feindlichen Feuer sammtlich herunters geschoffen wurden, angeordnet hatte, — geht des mehreren aus der in seinem bereits allegirten handschriftlichen Werke enthaltenen deutlichen Justruktion hervor.

Der Eransportie fo wie das Aufbringen und Befestigen ber Rahnen, ift übrigens zwar (in Rudficht des schlechten Betters und ber grundlasen Bege, bann aber auch wegen bes Bersaufbringens auf Anhohen von mehrentheils 200 Juh) von allen Armfrungsarbeiten die beschwertichste und gefährlichste gewessen, hat sich aber, wegen des während der ganzen Belagerung auf sämmtlichen Retranchements durchaus unterbliebenen seindelichen Gturms, mehr als hinreichend bezahlt gemacht.

Inten Bace von Baftion Mittel an den erften bebedeten Weg eingefchioffen \*). -

14. Bor der Fronte des Bischofebergs im bedeckten Bege, allemal ba, wo der Place d'Armes mit den langen bei deckten Begelinien einen eingehenden Binkel macht, find vier hohle Traversen, 80 bis 90 Auß lang, angelegt worden.

Bor Sansmantel wurde ferner ber bafelbft befinde iche sogenannte Sut ganglich hangarbirt, weil ber vorliegende dominirende Stolgenberg solches nothwendig machte.

<sup>&</sup>quot;) Da indes biefer Anschluß à ciel ouvert vor den Jus benbergen der Lange lang murbe enfilirt morden fenn, fo murbe pon' bem bafelbft arbeitenben, bamaligen Ingenieurtapitain Robbe biefe Brande eingeschnitten, und baraus eine mit Erbe bededte Communicationsgallerie gemacht, die in Geftalt eines T fich an ben rechten Blugel bes gebachten bebedten Weges ans Tehnte; und ba biefe Gallerie mit ihren Wanden um menigftens 18 Boll bis 2 guß überall ben horigont überhohete, ließ bers felbe Scharten von beiben Seiten einschneiben, woburd ver, bindert murbe, daß ber zweite bededte Weg nicht fo leicht brusfirt ju merben Gefahr lief. Denn, wenn gleich nicht in Abrede gu ftellen mar, daß durch ein Baar Bomben oder rifo. fcettirende Saubingranaten, in ber Berlangerung biefer bem Feinde fich Reigend zeigenden Gallerie auf dem Indenberge ans gebracht, folde balb jufammengefchlagen gemefen mare: fo Darf boch nicht außer Acht gelaffen werden, baß Beit und Ums ftande es burchaus nicht verftatteten, Diefe Gallerie foliber au erbauen. Bielmehr mar fie immer von hinreidender Qualitat, da fie auf bas Gange teinen Ginftug haben tonnte: benn felbft auch bann, wenn fie bombenfeft, gegen Ranonen und gegen Minen gefichert, gewefen mare, burfte fie (nach bem Urtheil Sachverfidnbiger) bem Beinde, wenn er ben Bifchofsberg jum Point ber Sauptattate gewählt batte, wenig ober gar feine Sinderniffe in den Weg gelegt haben.

Desgleichen find techts bem Rengartner Those vor ber linken Face vom Bastion Kestel, im bedeckten Bege, vor der Frante des Hagelebergs die links aus Oliver Thor, sieben hohle Traversen 40 dis 50 Kus lang, vom Stiftsminkel aber dis vor dem Holgraum, im bedeckten Wege, dret Hangards, 100 bis 120 Aus in der Feueri linie lang, angelegt worden.

Dunch die deminirenden Siben vor der Fronte des Retranchements, besonders dem Zigankenberg, Logseberg und Stalzenberg, welche mechkelseitig die ihnen in der Flanke liegenden Branchen des bedeckten Weges theils ensilieren, theils à dos nahmen, auch sie auf mehreren Punkten einsehen konnten, wurde der Ingenieur vom Platz gendthigt, von der gewöhnlichen Ttaverstrung des bedeckten Weges, die sich hier von gar teinem Nuben bewies, und in den Handen einer mit der Vertheibtigungskunft ganz unbekannten Garnison dem Feinde weit eher Wertheile als der Festung Schutz gewähren konnte — ganz abzugehn "). Weiter unten ein mehreres von dem Gebrauch, der von den hohlen Traverssen, wie von den Hangards gemacht worden, und worden die ersteren es eigentlich gewesen sind, die dem

<sup>&</sup>quot;) Bei solden Linien des bedecken Weges, die nicht nur enfilirt, sondern auch a dos genommen find, wurden hinter den Palisaden teine Banquets angebracht — dergestalt daß, da von aubenher diese Linien, gleich den andern, einen regelmäßigen bedeckten Weg darstellten; won innen aber die Palisadenhöhe 8' betrug, die Besagung nie in die Berlegenheit tam, diese gesährlichen Linien zu besegen, indem ste nicht über die Erdes des Glacis hinwegsehen konnte. Gloß in den Spipen dieser Linien waren, a Authen lang, von beiden Seiten Banquets angebracht, als mo die daselbst placitie Rannschaft — das feindliche Einsehen mochte noch so kart seyn, in der Regel dennoch gebeckt stand.

Beinde (nach Rinem eigenen Zugeftandnif) fo unerwartet gefommen, daß er eigentlich nicht gewußt, wie er fich ihrer auf bem furzeften Wege zu entledigen habe.

35. Borlangs dem Retranchement und bem Anfange bes Sauptwalls, wurden 62 Municionsbehaltniffe, 22 guß lang, 6 guß breit — and 7 große Pulverbehaltniffe - eingerichtet.

16. Auf dem Dageleberge wurden dret Cosematten, dessgleichen im Baftion Leffel, wie im Baftion Sandgrube,
in jedem eine, ferner auf dem Bischofsberge zwei, und
im Holgraum bas bort befindliche Bechthaus bombene
felt eingerichtet.

17. Die kleine Kalkschanze wurde, unter Anleitung des Majars v. Bousmard, durch den damaligen Eleven (jetzigen Ing. Capit.) v. Breese, desgleichen ein bee deckter Weg von Jakobs halben Monde nach dem Basskion Motlau hin, unter Anleitung des Ingenieur vom Plat durch den Eleven Zimmermann, von freiwilligen jungen Kaufleuten und Bürgern \*) aufgeworfen, eingerichtet und palisaditt; so wurde gleichermaßen die Lazareths oder Poggenhausssche Kirche echafandirt und zur Bertheidigung eingerichtet.

18. Um ben etwanigen Rudjug vom Refrandement in bie Stadt nach Möglichkeit ju erleichtern, wurden nach

<sup>&</sup>quot;) Es herrsches bamals, wie nicht verkannt wenden darf, ein vortrefflicher Grift im Dangiger Publifum. Selbst anges sehne Officianten aus mehreren Departements schloffen fich, des ermunternden Beispiels wegen, diesen Arbeitern als Freis willige an; und es war allerdings merkwürdig, daß, nachdem diese Arbeit vom Feinde bemerkt und dann und wann bereits mit Augeln begrüßt wurde, solche bennoch bis zu ihrer Bolstendung nicht vertaffen worden. So handelten Freiwillige, dem Könige als sedictes und der Perratheret verdächtig ges schilbert — Eheu!!

beiben Courtinenpunften gu, zwischen Glifabeth und beil. Leichnam, durch die Faustebrape Mauerpforten gestrochen und über den Hauptgraben unterhalb bem Hasgeleberge eine boppelte Prahmcommunifation angelegt; wie denn auch unterhalb bem Bischoseberge, rechts und links dem Baktion Kab, eine dreifache Fahrcommunifation angesettlat murbe.

Am Ganfefeuge, jur Communifation mit ber Dehe rung, wurden bergleichen zwei gabren, und gur Comsmunifation mit bem Holm, bavon viere im Solgraum auf gleiche Art in Gang gefest.

- 19. Behufs ber Eisung ber dappelten Graben um ben Sauptwall der Stadt, wurden 18 Boote, welche auswendig im Riel und Bauch mit Eisenblech beschlagen, jedes derselben mit 4 Mann besetz, vollsommen hinreichend befunden, um offenes Basser zu erhalten; und da es in dieser hinsicht vornemlich darauf ankam, die Boote soviel möglich zuvor in der Eisung und in schautelnder Bewegung zu erhalten, die bunnen Eisschollen aber heraus zu kaschern, so wurden dieserhalb drei Schock Kascher angeschafft.
- 20. Um die namliche Zeit, wo man vorstehende verschies bene Arbeiten in und bei Danzig in Aussuhrung ges bracht, ift zugleich in Weichselmunde am Zuschluß der Enveloppe 2c., in Neufahrwasser aber an ben beiden Schanzen zu Sperrung bes neuen Weges, und an der Palisabirung vorlängs dem Sasper See bis an die neueren Schanzen gearbeitet worden.

Nach vorftebend verzeichneten Armirungs, und Befestis gungsarbeiten (bie freilich bem Konige große Summe gefos stet) wird nun Jeder zu beurtheilen vermögen, ob in ben karzesten Tagen binnen vier Wintermonaten wohl ein Dehrerest geschehen konnen, und wie aberhaupt bergleichen Arbeit ausfallen muffe, wo es abwechselnd bald regnet und

schneiet, balb friert \*). Es verbient sogar Bemunderung, bag bei der ungeheuern Beitianftigfeit Danzigs, die es dem biese Arbeiten birigironden Ingenieur kaum erlaubte, zweis mal in der Boche' auf allen Punkten revibiren zu konnen, bas Ganze noch so tuchtig und der Absicht entsprechend aus gefertigt werden konnen \*\*).

Demnächst wird man aber auch beurtheilen können, wie jene Art militarische semnsollender Eritik gewürdiget zu were ben verbient, mit welcher man bald bernach in Journalen und Flugschriften über die Maßnehmungen des Danziger Bouvernements und des Seniecorps hetgefahren ist; und ob dergleichen Aeußerungen, die man so gern für Urtheile competenter Sachverständiger ausgegeben hatte, wol im mins besten beachtet zu werden verdienen.

"Barum (hieß es nemlich) wurden nicht bie So, "ben bei Dauzig, wie z. B. Zigankenberg, Judenberg, "Stolzenberg ic. couplet und entweder abgetragen (was "zu man vom Oktober bis im Marz, wo die Festung "berennt wurde, Zeit genug hatte) ober mit den Haupt.

<sup>\*)</sup> Es ift fogar notorifc, daß taum Schaufeln genug ber, beigeschafft werden tonnten, um die des Rachts mehrentheils gang verschneiten Anlagen wieder hervor zu schaufeln, ober aber durch den knietiefen Roth fur Menschen und Bieh eini, germaßen branchbare Bege zu unterhalten.

<sup>\*\*)</sup> Billig darf hier nicht die ftets rege, ftets willige und nie einigen Antriebs bedürfende Affiftens des damaligen Ing. Lieutenants (jesigen Rajor) w. Jachn'id mit Stillschweigen übergangen werden. Leider aber verblieb er nur so lange zur Disposition des die Fortifikationsbauten dirigirenden Pullet, als das Fort Weichselmunde nicht eines eigenen, selbstandig handelnden Ingenieurofficiers bedurfte, wozu denn die Wahl mit Recht auf Jachnid fallen mußte.

"werten und Borfestungen Bifchofe, und Sageisberg "verbunden? Barum nicht bei Dirschau an der Beich, "fel ein Brikenkopf aufgeworfen? Barum nicht der "Berber befett, und die Stadte Rowe und Stargard, "ber bertigen starten Wagazine wegen, zu Baffenpläz, "den eingerichtet? Barum ferner wurde nicht an der "Schleuse bei Praust eine staffe Position genommen?" Und was dergleichen Anforderungen mehrere waren.

Db indeg nur ber vornehmfte, auf Dangig felbft und beffen Erhaltung bezugnehmenbe, Theil after bier verlangten Arbeiten, beren Bau und Bermirfilchung nur jum Theil im Sommer und im Bangen faum burch ben Beltraum mehre: rer Sabre bewertstelliget werden tonnte, binnen ben vier Bintermonaten ju beendigen gemefen mare - Darüber bat ble Stimme aller Sache und Ortsfundigen vorlangft ent, foleben. Es verrath foviel Unwiffenheit ale bofen Billen. bie Anforderungen in folder Art übertreiben ju mollen: benn, wenn man auch - bone Racfficht ber taum burd mehrere Sahre ju bewirkenben Abtragung jener Soben -Diefe letteren wirklich burch eine jufammenbangende Befefti. gung passagere occupirt, ober burd fichere Communifation nach rudwarts die einzelnen betachirten Doften felbftffanbig gemacht hatte, fo mare nicht nur die Armirungegeit baru. ber hingegangen, ohne bag man an Dangig felbft mit Ernft batte benten tonnen, fonbern ein folches Retranchement à la campagne auf jenen Anboben batte, tros aller barauf verwendeten Sorgfalt, felbft bei ber bartnadigften Berthet. bigung, immer nur gegen vier ober funf Sturme (alfo boch, ftens nur auf'eben fo viel Tage) Biberftand kiften tonnen, obne bag ber geind feine Buffucht jur Eroffnung ber Erandee batte nehmen tonnen. Die Beidranfung ber Armirung auf Dangig felbft, in ber bewirften Art, ergmang bagegen (wie fich befferbin barthun wird) eine vollig regel. maßige Attate von 51 Tagen, nach vorbergegangenen feind.

1

lichen Defenfivarbeiten voer Contravallation von 20 Im gen ").

tim die Stadt von der Selte des Hagelsberge gegen bas Feuer feindlicher Ranonen und Morfer zu schüßen, mußten die vorliegenden Berge um so viel erniedriget wer, den, als ersorderlich war, wenn der Felnd die Stadt nicht mehr über die Berke hinweg beschießen sollte. Um aber alsdann einen Theil der Sarnison in Stand zu seben, daß er sich auf diesen Anhöhen, die freilich dazu gedient hatten, die Sefahr auf einige Zeit langer von der Stadt abs zuhalten, förmlich belagern lassen konnte, durfte es wol um fo weniger hinreichend gewesen seyn, auf den merklichsten

<sup>\*)</sup> Und fich auch aus ber jegigen Belagerungsgeichichte ergiebt. Denn obwohl mon mit der Befestigung und Armirung auf fo vielen Puntten bamals alle Sande vollauf ju thun hatte, mar doch (weil man von dem Bortheil vorliegender fleiner Schangen allerdings felbft überzeugt mar, auch überbies annehmen durfte, daß- ber geind vielleicht den Anfang damit machen murbe, von ber Seite von Alifcontiand ber, burd ein leichtes Bombardement die Burgericaft gu beunruhigen) icon am 8ten Mary ber Unfang gemacht, auf den Judenbergen in einer Entferung von poo Schritt von ben Werten des Bifcofts bergs, Diesfeits bem Jefuiterflofter, ein Demdirtes Werf zu di . Ranonen und 200 Mann anzulegen; und icon fing fic bie Bruftmehr biefes Berts gu formiren an, und bie rudwarts lice gende Communitation wurde beveits mit einem gefchleppten Berhau ju fertigen angeftungen - als am soten Radmittags Die andringenden feindlichen Colonnen, nachdem fie ben Obrik Ren v. Schuler und alles, mas an Befagung vor den Thoren mar, gurudgeworfen hatten, von der Gra ber, porlangs bes Bifchofsberges, auch gegen Wonneberg gu anrudten, mo bein Die feindlichen Tirailleurs, gleichfam im Borbeigebn, Die Mr. beiter ber angeführten Schange belogirten, welche letteren benn auch in der Rolge an Kortfepung der Arbeit behindert blieben.

biefer Anboben, in einer Entfernung won bret ober viertaus fend Schritten von ber Stadt, Rebouten und Schangen burd Laufgraben verbunden anzulegen, als eine jebe Relds fcange, wenn folde auch noch fo gut palifabirt ift, einem unbaltenben Sturme, jumal wenn folder feiner flantirens ben Grabenvertheibigung ju begegnen bat, jebergeit unterliegen muß; - wie fich bies burch bie Beschichte aller Sabre bunderte bemabrt. Es batte alfo, nach ber Forberung ies ner Eritifer, ein jufammenbangenbes Wert mit flanfirender Bertheibigung, in einer Fronte von 1900 Ruthen ober 6000 Schritten, ale Royalbefeftigung, nicht nur neu ericafs fen, fondern nachftbem auch armirt werden muffen; ein Mert, bas, um es nicht in ben Blugeln tourniren ju ton, nen, auf bem linten glugel an bie Inunbation in ber Begend bes Stadtgebiets, por bem Befultercollegio binaus, mit bem rechten aber vor ber fleinen Ralffchange an bie Meichfel gelehnt fenn mußte \*).

Gelbit

<sup>&</sup>quot;) Ale welches ohngefahr foviel fagen will, ale: "Benn "das bisherige Danzig in feinem hauptwall neuns idehn Polygonen halt: fo foll auf feinem Terrain. "mahrend vier Bintermonaten, Die Schopfung et "ner gang neuen Feftung zwei Drittheile fb groß ,als Dangig felbft ober eine Befeftigung bon amolf "Doligonen, groß Ronal beginnen;" und wenn hiebei, des porliegenden Cerrains megen, bas neue Retranchement (um nicht aberhobet gu werden) an ben meiften Polygonen Placagen von 90 guf Sobe, gleich benen am Sageleberge, er, forderlich macht: fo murde fich eben hieraus unbedingt erges ben, daß jene Forderung um fo mehr in die Cathegorie gang unfachtundiger Bunfche gehort, ale bin Beber, ber von bergleichen Arbeit nur geringe Begriffe hat, es gu den abfor lut unmöglichen Aufgaben gablen wird. Bie fich benn bei Binterszeit eine leichte, gegen feinen formlichen Angriff qualts

Selbft fene von dem Commandanten, General v. Bie tingshofen, icon im 3. 1735 (man f. den in den 3m

ficirte Fortification zusammenkoppeln ließ, die mie ben erften Frühlingsfrahlen wieder zusammenschmilzt, an permanenger Fortification aber, wo Erdmassen von 40, 60 bis 90 Juß in die Hohe zu thurmen sind, um so weniger zu denten war, als sol de Massen, mittelft Plackarbeit, im Winger nicht zum Aufrecht fehen zu bringen sind, geschweige benn, daß sie einer wohldie rigirten feindlichen Artillerie Widerstand seisten konnten.

Aber icon, um die einer dergleichen Fortifikation voraus, gehende Aberagung der hob en zu bewerktelligen, bate ten vorerft 50, an einigen Stellen wot 60, 80 bis 200 Auß und darüber, hinweggeschafft werden muffen; und wenn man nun auch im Onrchichnitt nur 72 Fuß als abzutragende Sobe und den Burf auf 3000 Schritte ober 6000 Auß annimmt, so wärde, da vorlangs dem Hagelsberge, im Mitteldurchschnitt, fich die Hohen auf eine Lange von 4000 Juß erftreden, eine Lubik, masse von (6000 4000) 72=1728,000000 E. F.

Ben dem rechten Flügel des Bifchofsberges aber, in soweit die daselbft ber findlichen Gerge über bas Rengariner Thor hinweg dominiren, eine Eubits maffe von

(6000 M 1000) 78 = 438,000000 Bftb.

Bon dem linten Flügel

des Bischofsberges aber,
in soweit die dort besind,
lichen Berge über das
Leege Khor hinteg domis
niren, ebenfalls eine Cus

bilmaffe won (6000 14 row) 1/2 x 432/500000 dito.

in Summa alfo eine Eubilmaffe von \$508,000000 C. \$. ober (in Schacheruthen verwandelt, burch 144)

.. Adtrebn Millionen Goadtruthen ..

fagen mitgetheilten Ubrif ber Befeftigungegefchichte Dan, pige) bem Dangiger Rathe vorgefchagene verfcangte Linie

Menn nun, laut Erfahrungefagen, 100 Schachtruthen Erbe in einem Monat von drei Arbeitern binmeg au ichaffen find. fofern ber Eransport nicht bundert Schritte aberfteigt, und folglich angenommen werden barf, baß, mofern ber Abladungs, pre nicht über 200 Schritte, iod Schachtruthen Erbe von 6 Ar. beitern hinmeggufchaffen find, bei swedmaßiger Anftellung der Leute aber (menn das Medium von 6000 guß 3000 ober 1500 Schritte, ber Eransport im Durchfdnitt aber immer 300 Schritte beträgt) binnen einem Monat von feche Arbeitern nur 33 Shachtruthen gu übermaltigen find: fo murbe baraus von felbet ergebn, baf 45 Dann bagu gehoren, um nur 100 Schacht ruthen binnen einem und 400 Chachtruthen binnen vier Do. naten (ats ber gangen Armirungezeit) binmeg ja raumen. Um jeboch is Millionen Schachtruthen in gleichem Beitraum forte auldaffen, murde die Bahl der Arbeiter fich bis auf eine unaes heure Millionen , Menge belaufen, beren Lagelohn gu 6 Gro. fchen (vier Monate ober 120 Lage hindurch) die Gumme non 50 bis 60 Mill. Chaler überfliegen hatte, mobei noch Aufficht und Atenfilien (als die Menge von Karren, Spaten ic.) nicht einmal mitgurechnen. Welch ein Beitraum murbe bemnach er forberlich fenn, und mer vermochte es mel gu unternehmen und fo ungebeure Menidenmaffen unter Aufficht in Aftivitat au unterbalten !

Richt sowol zur Widerlegung — (denn jene Forderungen widerlegen fich ja selbft) sondern der Enrissisch wegen, hat mehrerwähnter Dr. Berf. der handschriftlichen Bertheidt, gung Danzigs im J. 1807 obige bier auszüglich miege, theilte Berechnung angelegt, worüber er fich auch 1808 in etwer besauden Kleinen Schrift. Das belagerte Danzig, zu seiner Bertheidigung mit mehrerem herausgelaffen, und Danzig nebst feinen Umgebungen (im Rob. 1806) als Festung, mit einem durch Burden ganz verftämmelten Rörper berglichen. Der eintresende Winter hute den mit doppesten Waffergraben

von Ohra bis nach Ofiva, bie gegen bie nachherige ruffice Beiagerung (im Falle fie auch bis bahim ju Stande ges tommen ware) als eine vorzügliche Magregel gelten tonnte, wurde vielleicht nur in Hinficht des Ungeheuren der Untere nehmung und des fo tofffpieligen Projetts jurudgewiesen; durfte aber auch im Ganjen den Erforderniffen vielleicht wei nig Genüge geleistet haben, und vom eindringenden Feinde bald forcirt worden fenn.

Bas bie bemnachft verlangten Befestigungswerte von Dirfchan, Dowe; Prant n. f. w. betrifft, fo warb jebe Uni

versehenen haupewall der Stadt und die Werte det Retranches ments, nebe fehlendem bedecken Wege, gleichsam zu den edeln lädirten Lebenstheilen gemacht, wo denn die so nachtheiligen Sohen vor dem Retranchement, imgleichen die detachtren Posten Wowe, Dirschau ic., folglich als die verwundeten Arme und Beine, zum Pheil als Beschäfte Jingerspigen und Zehen, zu betrachten gewesen sehn wurden. Was aber wurde wol, dei so verzweiselrer Lige, der hinzutrerende Arzt vernünstiger Weise zuerft ober zulest beginnen? Wurde er wol mit seinem Berbanden zuerst sich unt die Zehen und Jingerspigen betummern, oder nicht lieber das Perzblut gestillt und die edlerem Theile (als Hauptwall, Retranchement und bedecken Weg.) zu retten gesuch haben?

Rad diesem Biche beurtheile, fet benn allo, seiner vollen theberzeugung nich, in Abficht Dangigs basseige geschebn, was geschein muffent und Jeber, auch nicht Sachverfindige, wird zugeben, baß bei beffen Armfrung burchaus nicht ohne Beurtheilungsktaft versahreise wend gleich manches, une term Drange ber Umftande verantaßt, vielleicht beim erften Angbitd fich dem Auge als verhachlaftgi ober überseben dargeftellt haben sollte. Auch in Absicht ber Rallichange und ber unterbitebenen Besettigung bes Schutzen damms, kann auf jene kleine Beitheibflungsforift (vornemtich S. 14 u. 16 baleibflaurudgewiesen werden.

kgung berfelben schon baburch beseitiget, bas man eines Theils kaum für Manzig selbst hinreicenbe Zeit zur Armitrung behielt, indem — (wie ebenfalls weiterhin sich argeben wird) noch, während die dritte Parallele angelegt ward, das lehte Blockhaus oder hohle Traverse anzuserigen blieb; and berntheils aber die Sarnison von Danzig woch im Jähre 1807 nicht von der Stärke war, die Postion von Neusahrs wasset gehörig besehen zu können, geschweize denn daß solche a portse gewesen wäre, duch Detachements von 6 bis 8000 Mann (als welche Aopfzahl mindestens dazu gehörte, wenn sämmtliche oben angesührte Postionen selbsiständig gemacht werden sollten) sich noch der angegebenen Punkte vor sich hin, und vornemlich des seitwärts belegenen Wers ders ") zu versichern.

<sup>\*)</sup> Da die ju Mome und Stargard befindlichen, nicht uns bebeutenben Magaginvorraibe boch einmat nicht anders zu rete ten ichienen, als daß fie gum wenigften großern Theils nach Dangig gefcafft wurden (mas, aus Mangel an Suhren ober Schiffegefägen, im Kall and noch bie Beit bagu porhanden, wol faum an bewirten gewefen mare): fo mare es anderer Seits fur die Belagerten allerdings von Bedeutung gewesen, fic menigitens bes Dangiger Berbers, Diefes blubenben und reichken Landftrichs ber gangen Proping, gleichfam als einer unverflegbaren Quelle fur bas belagerte Dangig, verfichert gu haben. Bu beffen Beabfichtigung batte nun amar, unter Bes gunftigung einer fruber gu' bewirfenden Inundation, burch Brudentopfe und Schangen bei Prauft und von Da ab auf ben Danmen ben Werber binein, mittelf ber Bertheidigung durch einige Bataillons, vielleicht noch manches Gute ins Wert gefebe werben tonnen; ellein marbe bei dem Allen mol der Bue brang feindlicher Truppen und ihre Decupirung des Werbers won Marienburg und Elbing ber gang ju verbindern gemefen fenn? Der murbe bei ben nachmaligen Poficionen ber Armeen und ber großen lebermacht bes Feindes mol eine Dag.

Rur Reit, als am oten Diary ber Reind gueeft von Die we und Diridan ber bis auf anderthalb Meilen porgebrunaen mar und ber Obrift v. Souler (beffen foon oben ermabnt) mit feinem Commando von 800 Mann aus Deauft amrudaebrangt murbe, worauf benn am geen burch gefangen eingebeachte feinbliche Liraffleurs Dachricht eingleng, baß ber Reind mit ber Berennung ber Stadt morgenben Tages ben Anfang machen wolle, wat zwar, bei nun wieber auf gegangenen Gerbaffern, bas Retranchement vollftanbig palis fabirt, auch die Palifaben bes bebecten Beges burchaanala, bis etwa auf einen Sag Arbeit, imgleichen bie vier boblen Traverfen auf bem Bifdofeberge, nebft ben beiben Cafemate ten, glemlich beenbigt; bagegen aber maren bie boblen Tras verfen vom Mengartner Thore ab, bis inclufive ber Fronte bes Sagelsberges, noch gar nicht angefangen, auch bie Cafematten auf bem Sagelsberge noch in bachft unvollommes nem Ruftanbe.

Wenn ferner angenommen wird, daß von links dem Diengartner Chore bis unterhalb dem Bischofsberge sammet, liche Linien vom Looseberge aus enfiller und a revers ger nommen, von der vortretenden Ruppe des Stolzenberges aber dominiert werden konnten; daß die Fronte des Hageles. berge vom Stolzenberg aus ebenfalls enfilier und a rovere

regel bentbar fenn, modurch ber Werber auch von jener Seite inacceffibel verblieben mare?

Uebrigens befagt die altere Gefcichte Dangigs ausbrudlich, baf fogar icon 1460 eine "Baftion" (wird wol nur Schange heißen sollen) an Prauft, desgleichen etwas später eine dergleichen im Worder, wie auch an der Rabanne, Statt gefunden; ja, daß man 1465 bereits Prahme erbauet, auf welchen man eine Art Schangen angelegt hatte. Ba, einer Anfahrung in Bafchings Geographie gufolge, mußen auch schon in früheren Beiten bei dem Werderschen Airchborfe Gatland Schangen errichtet gewesen sepn.

genommen, wom Bigantenberg aber bominibt murbe :- fo. wie bie Linien von unterhalb bem Sagelsberge, bas Oliver Thor porbei bis an bie Beichfel, von ben Rigantenbergen thene enfillet und a revers genommen, theils burdannia Cominirt murben; ja, wenn man weiter ermagt, bas auf bem linten Ridgel bes Retranchements vom Detersbagner Thor bie inclufive bem Loofeberge vom Baftion Reffel, ber Reind fich ben Berfen auf eine Diffolenichusweite unbemertt nabern fonnte: fo wird man eingesteben muffen, baf bie gange, ben verfloffenen Binter bindurch unter unfäglichem Bitterungsungemad und Pladerelen vorgenommene Armb rung, in Radficht ber eben angeführten Umftanbe und ger gen bie Machtheile bes Terrains "), nur als ein fomaches Baliativmittel betrachtet werben fonnte, und bag ber Cache und Lufainenftanbige, bei bem Bewußtfepn, bag man es mit einem unternehmenben, in ber Belagerungefinft erfahrenen Beinde ju thun gehabt, ber Reftung taum einen vierzebnta. siem Biberfand maetraut baben barfte ""). - (Dan et

<sup>&</sup>quot;) In mehrgebachtem hanbschriftlichen Werke bes Gener rat w. Pullet aber bie Bertheibigung Danzigs 1807 ist eine Diftan haubelle worldigs sammtlicher Retranchements bei Danzig enthalten, woraus fich die nur erwähnten Rachtheile des Terrains in Beziehung sammtlicher befestigten Plunde unwideelestich ergeben. Da fich jedoch diese Tabelle (ohne höhere Bergunstigung) nicht wohl zum Brud eignen diese, so begungen wir uns bloß, zum Belag des Gefagten, duraus anzusähren, daß die Entlegenheit der nach und nach wom Feinde veenpirten höhen von den Werken, von manchen berselben mirunter nur 500, 750 bis goo, bei andern aber über 2000, nich bei einigen bis 2800 und 2000 Schritte austrägt.

<sup>&</sup>quot;") Der Ingenieur vom Plas versicherte nachmals, biefe intimidirende Lage der Dinge nur zu febr gefühlt zu haben;
er habe fich aber wehl gehatet, folde irgend Jemand (felbft nicht einmal feinen Borgefepren und Dienstamenneben) mischaus

innere fich, was wir in biefer Rudficht ichan fraber gelagt, und lefe, was feines Orts in ben Bufagen bierüber nache getragen worden.)

Was also immer Umnissenheit ober Scheelsucht und Siegendankel in Betreff ber zur Armirung und Befestigung. Danzigs getroffenen Dispusitionen, unter Begunstigung der Prestrechheit; (besonders in dem Jahren 1907 und 1868) der lesenden Welt aufgerischt haben, so ist doch auch ende sichtlich der dadurch gestanten Personen und ihres Benehmens hin und under, auf frischer That, manches zum Vorzichein gekommen, mas zur Chrentetung derselben (wenn es anders einer bedurfte) und zur Belohnung für strifte Pflichte erfüllung gereichen mußte ").

lich und fuhlbar werden zu laffen. Wie es benn guch gewiß ein Glud zu nennen war, daß die Maffe der Garnifon barüber fast bis ans Ende ahne Sorgen verblieben ift.

<sup>&</sup>quot;) Wie dies pornemlich in einer (dem jetigen Ing. Dauptimann Br" sugeschriebenen, bei Diterici in Bertin 1808 erschie in nenen) kleinen Flugschrift: Die Preußen in Danzig, der Fall gewesen, wo es (S. 6 und 9) in Betreff der Armirungs und Fortifitationsarbeiten von Danzig, wahr und treffend, folgendermaßen heißt:

<sup>&</sup>quot;Als der Feind über die Ober gieng, lagen die Werke unterbibst ba, jum Kheil verfallen, und gegen einen Sturm unmöge ich zu erhaten. In wenigen Wochen ftand eine dreidoppelte . Reihe von Palifaden, die Bruftwehren waren geordnet, durch 300 (foll heißen abs.) Randuen vertheldigt, und außerdem durch eine. Berpfahlung noch unzugänglicher gemacht. Dies war Pullers Wert; und Danzig war nun im Stande, den Feind zu erwarten. Dieser war aber noch entfernt, und man schritt deshalb zur zweiten Arbeit, zur Wiederherstellung des bebeck, ten Wages. Auf diesen wandte der Lieut. v. Pullet den meisken Pleis, und vensch ihm in den Wassepulsten mit Blockhüng fern, die den Bestelben dem Feinde fange, sehr lange

Da man, ohne eine eigentlich nabere Beraufaffung zu wiffen, mabrend ber ganzen Belagerungszeit durchgangig in der Erwartung war, der Feind werde einen Generalfturm auf der ganzen Fronte unternehmen, so ward in dieser Bors aussehung in Absicht sammtlicher Posten, sowohl des Restranchements und Hauptwalls als der mehreren detachirten Posten und ihrer Besehung, eine genaue Specialdts passitten getroffen.

Namentlich waren in biefe Bertheilung, außer bem Sauptwalle, sowohl bie beiben Vorfestungen Bischafs, und Sagelsberg, als bas Petershagner Thor auf seinen Puntten, ferner bas Neugartner Thor, links bis an bie Bigliance, rechts bis unterhalb bem Hagelsberge, und bas Oliver Thor, links bis unterhalb bem Hagelsberge, rechts

freitig machten. — Außerbem wurden alle obbenannte Werle, bie Lallichanze ausgenommen, ausgebeffert oder gang neu ers baut." —

Der Berf. Des Auffates: Dangig, 1807 belagert und gerftort ic. (G. Zeuerbr. Deft 7.) verlangt einen Brudens topf bei Diridau, Die Beridangung von Mome, von Prauft, Redouten bei Langfuhr und auf ben porliegenden Soben. Das ift alles gar nicht abel, und noch beffer mare es gemefen, bie gange Beidfel bis Barfdau, auch ben Rarem babei, mit eis nem einzigen großen Reftungsmerte zu fichern; bann maren die Frangofen gar nicht über bie Beichfel gefommen. Hebrigens fdeint jener Berf. nicht au wiffen oder vergeffen au haben, baß eine Reibe von Werten langft ben Doben vor dem Bifcofes und Sagelsberge nicht nur aufs trefflichfte projettirt, fonbern in ber Juden, und Boubenardiden Schange von bem Inger nieur vom Plag aud möglichft gur Birtung gebracht worden. Leiber aber lodien die vielen frubern Scharmugel ben Feind sa balb beran, ber benn freilich ibre Bollendung verbinderte. - Dber hatten fle eima angefangen merben follen, bebor ber Saupewall und ber bebedte Beg im Stande maren, einem Sturine ju widerfteben. (Man vergl. hiemit G. 34 Anmert.)

Sie auf bem rechten Singel bes alten Solgraumes on ber Beichsei, angerbem aber bie verschiebenen betachirten Popften begriffen, ju welchen bas Blochaus, bie fleine Ratte schanze, die Rucharbter Schanze, die rothe Bruck vor bem Leegen Thore 20. zu rechnen find, beren Besahung, für ben Sall eines hauptfurms,

in allem auf 428 Schüfen od. Jäger u. 6921 Sem. ausgemessen war, wobet jedoch außerdem noch — — — 950 — als extraordinaire Refer, ven gebraucht wurden, um auf den Flügein links und rechts sämmtlicher Retranchements, wie auch zum Goutien der Linien links und rechts der Thore, imgleichen der Linien auf dem Bischofe, berge vor der Juden, schanze, in nötsigen Kälelen gebraucht zu werden.

So betrug bemnach bas Sange ber Befagungen jufammen eine To-

Doch gieng im Allgemeinen von biefer bem preußisschen Militair obliegenden Besehung ber Posten der Rucksfordter Schanze, imgleichen die Besahung vor dem Langsgartner Thore und die des Blochhauses ab, deren jede 100 Mann betrug, und welche Pasten, so wie der des Holms, vorzugeweise von russischelerichen Truppen beseht waren ").

<sup>&</sup>quot;) In fener hauptsumme ber fammtlichen Boftenbefagungen waren auch die auszufegenden Schildmaden mit einbe-

Da feboch, wie foon ermicht, jene Buftenbefehung fo berechnet mar, als wenn vorlangs ber Retranthements alle Berte jugleich angegriffen warben, fo mar bie ausgemittelte Babl von 428 Souben und 7871 Gemeinen nicht als tage Itde Befahung anzunehmen, fonbern bie angegebene Babl gerfiel in feche Thelle, wovon taglic bas eine Sechket, nem-Ho 71 Schaben und 1300 Gerneine, bir Bachen auf ben Berten formirten, bas zweite zun Dachtzeit als Berfar tung auf ben Ballen jugegeben murbe, und das britte in feinen Quartieren bie Dacht binburd angezogen blieb. Das vierte, fünfte und fechfte bingegen mar auf 24 Stunden gang bienftfrei; bergeftatt, bag, ba bas zweite Gechftel nur bei Machtzeit auf ben Ballen und bas britte ebenfalls nur Machtbienfte in feinen Quartieren tonn burfte, Die Befag jung immer über eine Racht frei batte. Die Schaben ober Jager, bie bei Machtzeit obnebin nicht acein fern tonnen,

griffen, die bei Racht ben Umftanden nach verdappele wurden.
— Bum erleichterten Burechtfinden bei der Bielheit und Beite taufrigfeit ber Berte, fab man bei jedem den Ramen beffelben auf einer holgernen Tafel mit Delfarbe angeschrieben.

Es darf übrigens dem Leser nicht entgehen, wie, nach der getreffenes Dispestion zu Besetzung der Werte, die Thore und Dauptzugänge bei Rachtzeit oder im Fall eines Angriffs auf den bedecken Weg nie geöffnet werden durften, welches seinen Grund darin hatte, weil man dies für den einzigen sichern Weg hielt, sich gegen Ueberrumpelungen, oder im Falle eines offens baren gewaltsamen Angriffs, gegen das Nachdringen des Beins des in den Romenten, wo man die zuräckgedrängten Truppen aufnehmen wollte; in Sicherheit zu feben. Entweder mußten die sich zuräckziehenden oder geschlagenen Truppen auch anders weitig und nicht durch die Hauptgänge allein aufgenommen werden, oder — sie hanten, safern vies nicht zu dewerkelligen war, um des Gangen willen lieber aufgespsen werden müßen.

genoffen ubid mehreret Dieufifrelfolt. Der abeige Theit ber Garnifon aber blieb bispanibel.

Die purfiebenbe Gintheifung bes Dienftes, jur Oon nung ber Befahnug, mare in jebem Ball außerft northwen big gemefen, wenn auch nicht in ber gangen Barnifon bis aur trebergengung, bie aufgatte Meinung obgewaltes barte. bag ber Reind Dangig burd einen Sturm gu nehmen fu den murbe. Bem noten Mary, als bem Lage ber Bereit nung, batte Bolbat unb Officier felten eine Dacht frei; wub gegen Enbe bes Monate war gar micht mehr baran gu'bem ten. Ad von ben Ballen au entfernen. Go: febt batte Krantheit und Defention, neben ben fraberen Berinften auf ben verfdiebentlich unternommenen Streifzagen, wobnich man bie Unternehmungen, ber Infargenten (wiewohl ver gebens) ju verhindern gefucht, bie Garnifon mitgenommen "). Black ber polligen Berettung ber Studt batte bie gefammte Befahung noch aus beinabe 15000 (laut ben Renetbranden 16000, nach andern hingegen nur aus

Der Bertuft des braven Majors v. Bote, der mit gas Mann befehliget war, Dirfchan ju behaupnen, mußte ber Gar, nifon besongers schmerzhaft fepn: —

Bon einem jener Streifgüge gegen Smegned bin, ber auf Befeht bes Smitharneues Manftein fcon am zo. gan. unters nomiten worde - f. Radgerag in den Jufdgen bofés Werts.

<sup>&</sup>quot;) Jene Jusurgentenjagd, burch mehrere von hier bie Stum, Gtargard, Mobre u. u. D. geschiese Detackements, wie auch bas um die Mitte Jebr. erfolgte Zurüchvöngen des Nou, querichen Corps (wodon a. f. Drie), boften jusummen aufe wenigste a bis 3000 Munn, thatis an Labren, theils an Bless firten, Bermisten oder Zerstreuten, Auch touren wir uns burchaus nicht überzeugen, welchen Effett vornemlich Infanter vie gegen ein zu Pferde bestuchten Gefindel bewirken könne, welches bei Annäherung der Eruppen nur eine halbe Meite weiter jagen, und dann wieder angehindere foreptündern dass.

und übrigen Aussen bestanden \*), wovon die Infanterie größtentheils aus Alspreußen bestand und, als solche, ihren frühern Ruhm auch hier zu bewähren strebte. Die Kavallerie bestand aus etwa 1600 Mann, deren Jahl sich (bei dem nachmaligen großen Mangel an gedelhicher Futterung) sehr verminderte, indem ein Theil der beritten gewesenen Mannschaft, aus Mangel am Pferden und Bewassnung, zum Dienst der Artillerie angestellt werden mußte. Auch wurden mehrere Officiere aus der Insanterie zu Artilleries Officieren umgeschaften. — Richt weniger muß aber auch des braven Fußigercorps, als einer respektabeln Streits masse, ermähnt werden \*), die bei ihrer Ankunft 200 Mann betrug und zuleht auf einige dreißig geschmolzen war.

In Ingenieuren befanden fich, als Bousmarb und Ben. Laurens noch lebten, eilf in ber Feftung \*\*\*); außer.

<sup>\*)</sup> Die zur weitern Bertheibigung ber Stadt und ihrer vielen Werke kaum nothburftig zureichende Garnison war ende tich (wie fich weiterhin ergeben wird) bis zu ihrem Abzuge nach ber Capitulation auf wemiger als die Adfte zusammenges schmolzen — wozu freilich, bei der zulent überhand genommes nen Muchfosigkeit, und da ein großer Theil der Befahunges truppen aus Litchauern und Pahlen bestand, auch die Deferstion ansehnlich beigetragen.

<sup>93) 3</sup>hr Benehmen in der legtern Zeit der Belagerung war von der Art, daß man mit Recht jedem von ihnen das Pravillat des Delden beilegen konnte. Der Umgang dieser braven Leute, seitdem fie in Danzig waren, ist immer mehr auf ihren eigenen Zirket beschränkt gewesen; daher sie auch in engerem Bezirk bei einander einquartiert lagen. Sie hatten das allgemeine Lob der ganzen Burgerschaft; jeder Hauswirth hatte fie gern im Quartier gehabt.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter weichen fich ber Lieutenant Pullet, ale Inger nieur vom Plas, durch rafche Ehatigteit und Gifer får Ronig

hem aber gebörtem jum Personal des Geniecous a Copen, 3 Ballmeister, 8 Ballplacker und 8 Mineurs, von bengen noch zwei für Beichselmunde und Fahrwasser abgegeben murben. — Das gange Artilleriepersonal für Dangig, Weichselmunde und Fahrwasser begeiff, und einer genauen Lifte, 13 Oberofficiere, 4 Oberfendenerter, 14 Fenerwerter, 43 Unterofficiere, 90 Bombardiere und 400 Kunsniere.

Danzig, mit Inbegriff feiner beiben nurgenannten Bom festungen, bie, wie icon erwähnt, anfammen auf af Meile Bruftwehren enthielten, hat in allem 349 Geschüte; Ranoi nen, Mortiere und Daubigen, ju feiner Berthelbigung ges jablt; wovon aber nur ab. Stud auf Daubig getommen \*).

und Baterland auszeichnete, und dasjenige, womit ihn ber Staat belohnt hat, wirklich zu verdienen geftrebt. Giner von benen, welche über die Belagerung der Wahrheit am enispres chendften geschrieben, fagt von ihm, bag er vielleicht einzig gereignet gewesen sei, eine Befestigung, wie die von Danzig, zu überseben und gegen einen harundeigen Augriff so lange zu erhalten, als es wirklich geschah. Aber auch der ehrenvolle Ramen Bousmard, so wie vieler mit Auhm bezeichneten, mehrentheils noch eriftirenden, Officiere (beren an ihrem Drie gedacht werden soll) werden, gleich ihm, in der Leitgeschichte fortleben.

") Es war indef tein einziger Bierundzwanzigpfunder, imgleichen tein funfundfiedzigpfundiger Mortier vorhanden; wielmehr mußten, während der gangen Bejagerung, 13 under holfene Zwanzigpfunder bie Stelle ber Dierundzwanzigpfunder erfegen. Diese Zwanzigpfunder waren fo ganz unbeholfen, daß auf ben weiten Retranchemenis davon nur zwei im eigentlichen Gebrauch verblieben find,

Da es bemnacht auf Erfahrung beruht, bas Morfer und Ranonen, wenn viel und anhaltend baraus gefeuert wird, end lich unbrauchbar werben, auch die Bundlocher besonders nach 2500 Schuffen gewöhnlich unbrauchbar find; fo follte amar auf

Manget an Dulver Satte nie eintreten miffen, ba

ben erften Bild bie Babl von ichn Befchas jur Brufrigen Bertheinigung eines Plages mit fo weitifaftigen Berten, wie Dangig, faum gureichaud fcheinen; aber mit Recht last fich erwibern, baf, mpfern nur Gefchus genug vorhanden ift, um wecht eln su tonnen, man, ficherer Erfahrung gufolge, gar mal mit abo bis 300 Wefchus habe ausreichen tonnen : benn, wie aus ben icarffinnigen Pulleriden Berechnungen, wel de er feinem mehr allegirten banbidriftlichen Werte beigefüge, unmiderleglich hervorgeht, wurde die gehörige Berifeibigung Des Plages binnen 71 Tagen überhaupe 96,454 Coul und Burfe erfordere haben (felbft bann, menn jedes Gefdus nach 1590 Souf im Durchichnitt unbrauchbar wird.) Auch in Dane gig, wofetbit in ber gangen Selagerung nur 26 Stuck Gefchus bemontite und nur en 3 Abhren Danziger Caliber neue gand. tocher eingefdranbt wurden, bate eine vollfommen gareichenbe Auswechslung Sintt finden tonnen und mare teine Mebraahl ponnothen gemefen.

tinter jenen auf sammilichen Bruftwehren Danzigs und fetz ner Borfeftungen vertheilten 349 Geschügen befanden fich, wie hoch demerkt werden muß, an schwetem Geschüß iso zwölfs pfündige und is zwanzigpfündige Ranonen, seiner 9 flebeni pfündige und is inpfandige Haudigen; an Mortiers überhanpt 15 dreibig, und is sunzigpfündige — kein einziger 75pfühdir fer. Beriheite waren übrigens die lediglith auf Danzig ges rechneten 262 Stack Seschüß folgendermußen! Auf dem Daupti wall befanden sich in allem 36 Stud, vorlunge bem Nerrandes meni vom Petershagner Thor die intt. Polgraum ihr, in der Mackfordter Schutze 5, um Schreibunge 8, im Blochause 5, an ber Werderschen Brück u, an der tothen Brücke 2, in der Barmherzigenbrüderschanze 3, und auf dem Holm ih allem 83 Sinde.

In bffentlichen Bidriern ift übrigens getefen worven, bas bei ber preußifden Befthabme Bangige Bow Giad Gefchas

ber Balacht bet Bultuef eingegangenen Machticten mebr ale gureichenbe Beit behielt, fich burd Aprovifionement mit Diefem Artifel por jebom ibn fpaterbin betroffenen Bormurf an ficern.

Dangige Onivervorrath betrug überhaupt 2000 Centn. woben får Beichfelmunde und Rabrmafe fer in Abjug ja bringen

Rolalich in allem verblieben .

Diegu war noch felt ber Berennung von ben Dangiger Raufleuten aufgetauft (welches aber nur ju Fallung ber Bomben ic. ju brau-

den mar)

Boburd fich ein Beftand fur Dangig ergeben, auf

3255: Centu.

Durch bie Erfolge, im Beispiel Diefes Plates, gienaus fprechenbe Beweife berver, bag jum oftern wenige, aber mit Bwecfmäßigfelteangewenbete; Berthelbigungsmittel untermare tet große Refuttate geliefert baben \*).

vorgefunden maren; welche Angabe fich benn gang wohl mie einer Angabl von 261 vereinbaren laßt, wenn man weiß, bas auf ben Dangiger Ballen feit 1754 eine Menge Gefchus, icon balb mit Rafen vermachfen, berumgelegen, auch noch im Arfer nal fic ansehnlicher Borrach dapon befunden. Ban biefen aber murben, weil man ben alten Dangiger Raliber faft gans unbranchbar fand, bie noch einigermaßen brauchbaren ausger mablt, um fich fur die Bertheidigung des Plages und feinen beiden forts überhaupt auf gag Gifff ju compleiffeen.

<sup>\*)</sup> Dady einem som Major v. 18 ous ma ro früherhin ge machen Acberfchiage, batten fogar Boo Milliore de poudre Call wodurch bie v. Pulletiche gutberning nach um giftigli Pfains aberfligen wird) voreathig fenn muffer - und es ftanbe bar bin, vo indir allbeini noch um foviet bei Bertheibigung ses Dlaves aif Bete gewortten Bifete.

In Berathiop Boom & Beffit ang wiglis (und swif

Danzigs Schicffal foien jeboch bestimmt gu' fenn 1). Bare ber Souvernenr, Graf von Raitreuth, welcher feit bem 11ten Marg ben General p. Manftein abgeibft hatte, pon

meiftentheils in Somben) 270 Etr., und in Reiffe, welches 1807 mit Danzig zu gleicher Beit belagert wurde, zum öftern täglich 150 Etr. Munition verbraucht, wohingegen in Danzig im Durchschnitt täglich nur 45 Etr. perbraucht worden — und man fich boch unbedenklich auf das Zeugniß aller wahrheitliei benden französischen Desiciere berufen darf, ob man wol vor Seiten ber beftig bombardirten Keftung im Ganzen, je etwas schuldig geblieben sein.

Ber hatte freilich bei bem veichen Vorrath an Augeln und ber Aussicht zu gewissem Entsat ober zu hinlanglichen Munit tinnszuschäffen!, um welche man so dringend geschrieben hatte wer hatte wol im entfernteften Sinne abnen konnen, daß (so lange det Rücken frei und die Communisation unge hemmt blieb) Mangel an Pulver eintreten würde?! Den noch freilich hatte, bei der Rähe mehrerer Pulvermühlen und bei vorhandenen ansehnlichen Borrathen von Salpeter und sont figen Materialien, von Seiten des ersten Gouvernements, hurchaus keine Sicherungsmaßregel unterbleiben und für Danzig es nie an hinreichendem Pulver sehlen müssen — um allem falls (wenn es sehn müste), nach jenem Ausdrucke Schilters, "die Erde gegen den Mond au sprengen." Doch, tranbeat cum caeteris!

D.r.

e) Roms Capitol ward einft burd Ganfegeichnatter ger vettet; warum, moche man fragen — (nachdem fo oft kleine Blefachen au großen Begebenheiten gefährt haben) — nicht auch fener, hingurg eines Pferbes beim Glatteis, gur Sicherftellung Pangige? nachdem burch biefen Jall fein Reuter vollends im mabil geworden und die Rothwendigkeit eingetreten war, den damals so wichtigen Gouvernementspoften einem andern (aben einsiches und energievollern) Manne zu übertragen.

von Königeberg aus, mit dem so oft verlangten Succurs und der nothigen Munition versehen worden: so hatte dies ser Plat (wie sich weiterhin genau ergeben wird), statt 52 Lage, zum wenigsten 85., und mit Hinzurechnung der 20 Berennungstage, überhaupt ros Lage gewissen Widerstand leisten können. Leider aber haben sich auch hier, zum hächssten Rachtheil für den Staat — kleinliche Gestunung, Neid und Cabale ins Spiel gemischt.

## Zweite Abtheilung.

Detaillirter Ueberblick der Begebenheisten und Ereignisse seit ber Blockade, bis zur Erdssnung der Tranchee und mit Inbegriff der ersten und zweiten Parallele. Nach der Tagesfolge, aus officiell geführten Journalen \*).

Senan nach jener Aussage ber feinblichen Gefangenen, ber gann am voten Mar; bie Berennung und bemnachst bie Einschließung und Belagerung ber Stadt, nachdem bis dar hin, wie schon gesagt, mit ben Armirungs, und Bertheidt

<sup>\*)</sup> Richt nur, daß die michtigen Begebenheiten ber Belatgerung nach berichtigter Zeitfolge geliefert, sondern auch abert haupt ein detaillirtes Gemalde berselben aufgestellt werden tonnte, worin jungere Militairs, vornemlich in praktischer hinficht, über Gegenftande des Genie, und Arrifterieweisens belehrende Winke und Anweisungen vorfinden: — muß ich es dankbarlich rühmen, daß mir der herr General v. Pullet sein schon ermahntes, handschriftliches Wert verwilliget hat, um mich deffelben als eines Repertoriums gediegener Gacktenntnife und Erfahrungen, zu vieler Erleichterung, bei vorstommenden Fallen bedienen zu können.

gungearbeiten ununterbrochen thatig fortgefahren mar. Man mußte — benn es war leicht fu berechnen — wie febr bem Beinde an Decupirung des Plages gelegen fen mußte, und daß bagegen unferer Selts nicht weniger, ja in der hamalb gen Lage alles, auf feine Erhaltung ankam.

Der Hrift v. Schuler (mit ihm ber Major v. Bub firowsky) maren bereits am 7ten Marz (man f. S. 37) mit ihrem unterhabenden Commando von dem Posten bet Praust nach St. Albrecht zurückgedrängt worden "); daher also beschlossen wurde, sie mit ihrem Commando, mittelft zwei Bataillons und 6 Kanonen, wieder in Praust zu retarbliren. Diese Bataillone hatten sich zu dem Ende Tages nachhet (am 8ten) wirklich in Marsch geseht; da sie aber den Obristen auch schon aus St. Albrecht bis nach der Ohra (eine Biertelmeile von der Stadt) zurückgedrängt fanden, waren sie mit ihren Kanonen unverrichteter Dinge wieder zur Stadt zurückgekehrt ""):

<sup>\*)</sup> Imar marb bas burch regulaire franzosische und beut iche Truppen verftatte polnische Insurgentencorps balb um die jegige Zeit auf 8000 Mann angegeben. Gofern man aber er, magt, daß die Retraite von 800 Mann aus Prauft, rinem gant offinen Ort, die nach St. Albrecht (eine halbe Meile von Dantig), det offenem Terrain, sak obne allen Versust ersotzt mar, sa kann wol das vorgedrungene feindliche Carps damals unmöglich schan von der angegebenen Stärke gewesen sent

finden laßt, so ift doch sowiel gewiß, daß die Stimmung, worin die Eruppen ausmarschirt waren, unmöglich bester hatte senn können, zumal sie so Janz der froben Sensation ensprach, womit ein großer Theil der Einwohner sie die zur Barriere der Borstadt judelnd begleitet hatte, und zugleich in Lobpreisungen des Gouvernements über diesen ersten Beweis einiger Evergie ausgebrochen war. Leiher aber wurde diese heitere Stim

Eben so erinnert man fich, baß einige Tage spater die Arbeit an einer neu angelegten Schanze auf ben Judenberr gen, obigen Auführungen zufolge, vom Keinde unterbrochen wurde. Man war, mitreift Besehung der Sebaude der Borftadt Altschottland, die in den Rucken der beabschitzten Position vorgedrungen, mobei man fich mittelft der zugleich occupirten Borftabte Stolzenberg, Schibliz und Moste den Festungswerken bis auf 300 Schritte vom Ause des Glacis genähert hatte. Da aber unfere Justiers und Schüben den Feind sofort wieder ohne weitern Bertuft belogirten \*), so

muna febr balb burd ben nachgefdidten unerwarteten Befehl bes Radauge biefer Truppen unterbrochen, mo man benn eben fo laut in Murren und Meußerungen von Unwillen ausbrach. Den guten Dangigern mar biebei vielleicht ein abnlicher Bor, dang aus ber Belagerungsgeschichte pon 1774, als ein Denbant aum jenigen, in ber Erinnerung aufgefrifcht. Dbrift Palme Arud nemlich fant einft (es war am igten Dai jenes Sabs res ) mit 1000 Dann Referven innerhalb bem Betershagner Thore (hart an der Stelle, wo auch Diefesmal die Truppen Salt maden und umtehren mußten) in Bereitschaft, um ihren braufien in der Dhra mit ben geinden engagirten und geworfer nen Cameraden au Bulfe gu tommen : ellein ,, die Thore mas "ren gefchloffen, und als man bie Schliffel von E. ic. Bobl meifen Rath fordern ließ, wurden fie nicht verabfolgt - wel des aber freilich bie im Rriege unerfahrnen Berren nachmals afterbings au bedauern Urfach gefunden. (Man f. Unpart. Radr. v. ber Belag. won Dangig. Fraulf. a. b. Dder 1754, 6. 15.)

Ar.

Das eben von einer Erpedition nach Stolpe jurudges tommene Rrodowiche Freicorps nahm Gelegenheit, fich bas bei hervorzuthun, indem es go bis 40 Tirailleure niederhieb und 5 ober 6 Gefangene machte, obwohl fein Berluft an Lodsten und Bleffrien wal nicht geringer fenn mochte.

hatten fic bie Colonnen besselben noch an eben dem Abend wieder nach ben Schweinsköpfen hinunter gezogen, und stans den auf den links der Radanne liegenden Anböhen formirt, so daß fic aus allem ergab, das Sanze habe weiter nichts als eine Recogneschung beabsichtigen sollen. — Unsere Borr posten, die in Füselter und Jäger bestanden, behielten übrigens die Obra beseht. Am änsersten Ende der Borstädte Stalzenberg und Schiblig waren Infanterieposten etablirt.

Die folgende gange Racht hindurch begnugte man fic, Cavallerienatrouillen in farten Abtheilungen hinter bem Jefuitercollegio, Stolgenberg und ben Grund hinunter, um

Diefes vom Rittmeifter Gr. v. Arodom errichtete Corps batte erftaunlichen Bulauf felbit von angefebenen jungen Leuten gehabt, und überhaupt viel thatige Unterflugung ber Dantiger gefunden; in welcher Rudficht ber Graf mehrere Aufrufe um freimillige Beitrage erlaffen und fogar die iconen Dangie gerinnen um einen Theil ihres freiwillig bergugebenben Schmut tes in Anfprud genommen batte. Aber gang enifprad ber Ere folg ben überfpannten Ermartungen nicht; faft feine ber Das men foien fur Die gute Sache fic ihres Somud's entaufern au wollen - abgleich fonft eine Menge Beitrage gur Menbis rung und Berittenmadung feines Corps eingelaufen mar; fo, daß mol noch tein Corps bei feiner Errichtung bem Staat fo wenig als biefes getoftet haben mochte. Hebrigens haben biefe Truppen, von einer Dehrzaht guter Officiers angeführt, burch . Ruhnheit und Bravour (bis sum Ralle ihres Anführers) ques gezeichnete Dienfte geleiftet.

Auch vom braven Aitimeifter v. Rofis murbe (obwohl er bei Gtargard gefährlich verwunder und taum erft von felemen Munden genesen war) eine Schwadron rother hufaren organister, die aus ausgewählten, jum Theil gedienten Leuten bes stand, und mogu auch er Theilnahme und thatige Unteftuguns gen sand. Wegen bald eingetretenen Friedens wurde indes von seinen wohl exercirten hufaren wenig oder gar kein Gebrauch gemacht.

Schiblig berum, über Ziganfendorf, wo ein Sanptcavallerles poften etablirt ftand, und von ba über Aller Engel burch die Ziegelscheune, bis in die kleine Kalkschanze an der Beiche fel, zu Schicken.

Noch au bemselben Tage wurde, auf Erinnerung bes Sonvernements, in einem versammelten Ariegerath bas Absbrennen ber Borftabte auf die reglementsmäßige Weite von 800 Schritt, burch Mehrheit ber Stimmen, als durchaus vothwendige Magregel entschieden und ins Werk geset; baber schon um 2 Uhr in ber Nacht ber Stolzen, und Loo, seberg in vollen Flammen frand \*).

") Einige Bataillone waren zu diefer Absicht beauftragt, und hatten die Johen diefer Borfiddte binnen wenig Minuten mit Sturm genommen, um der Stadt und der ganzen Gegend ein schreckliches, aber leider nothwendiges Schauspiel zu geben womit indeß (Allerbochken Bestimmungen zufolge) bis zu den letzten dringenden Momenten gezögert war.

Seit dem 24ften Dec. hatte man bereits, nach vorheriger Bermeffung, mit den Demolirungen der Gebaude auf Reugar, ten und andern Borftatten ben Unfang gemacht. (Dan fiebe Abidn. 1. G. 14.) Benn indest gleich nicht ju laugnen bleibt, Daß ein bergleichen mit Dufe raffrtes Gebaube, fofern man Bett genug hat, alle Unebenheiten und felbft Sundament und Sonferrain ausjugleichen, fur Die Belagerten burchaus nicht weiter nachtheitig werden tann: fo murbe doch immer berglei. den Abbrechen, bei bet Menge ber dagu beffimmten Gebaude, . im Begirt von funf bis fechs Borftabten und faft burdaus auf tine Diftang von 800 Schritte, fur die Ginwohner (im Salle nachmals der bebrobete feinbliche Befuch unterblieben mare) all ein ju hartes Schidfal gu betrachten fenn; - baber Seine Dajeftat ber Ronig auf Die Sochft Ihnen durch eine eigene Deputation, im Ramen ber Burgerfcaft, gemachte Borffellung bochfignabig nachgegeben hatten, daß mit bem fernern Abbres den fo lange inne gehalten werden tonnte, bis ber Teind fic in der Rabe der Zestung feben laffe. Diefer höchften Bestims

Beit fruber, ale biefes Abbrennen erfofte, batte bei reite bas icone Zweite Reugarten, jum allgemeinen Bei

mung zufolge, waren benn auch fofort alle Borkehrungen ger troffen und zu Anfertigung mehrerer taufend Pechkrange und Pechfadeln Befehle gestellt, danit im eintretenden Falle Sum berte von Saufern zugleich in Brand Zefest werden konnten zumal früher bereits, um einen dergleichen Brand nicht weiter um fich greifen zu laffen, als nöthig ift, am Ende der bestimmt ten 800 Schritte eine Queenstraft von normalmäsiger Breite mitten durch die Borstädes zu beschon, bestimmt worden war-

Die Scene jenes Abbrechens felba tann übeigens fchrer lich von traend einer menschlichen Schifderung erreicht werben. In mehreten Seitengaffen ober ben Gangen nad Stolzenbere und ben Loofeberg binan (welcher leptere, blog in Sinficht bes elenden Buftandes der Bemobner, Laufe berg genannt more ben), a. B. im icottifde Gange sc., maren bie jum Theil arms feligen Saufer und Sutten mit blutarmen Ginwohnern befest-Das Gange formirte im Rleinen eine armfelige Welt fur fich; und als nun auch bier die Bermuftungen begannen - mer leiht dem Schriftfteller Borte, um das Behtlagen und Jammerges forei, bas Rluchen und Beren som Dimmel, nach Bahrheit ga Abgelebte Greife, meift nur in Lumpem gehalle, Rutter mit Sauglingen an der Bruft, lagen laut benlend auf ben Schwellen ber Dausthuren, von mo die Ungludlichen burche aus nicht weichen wollten, fonvern fich oft noch an ben Erune mern ihrer Butten feftzuhalten fuchten, wenn gleich foon bie Stiparre fracten und die Geballe einfturgien. Die unerbitilk den Golhaten marfen gulegt bie Biegen mit den foteienden Aindern ju ben Thuren binaus, und jagten die Eleern mit Rob benftoffen hinterbrein. Leiber aber ward fogar ben Ungleitell. den verwehre, nach ber Stade ihre Buffucht guinehmen. Ber folge ftrenger Gouvernementsbefehle, murben fie aufs gand bim aus berwiefen; und Bofemichter, ans bet Ditte biefer Giene den ficht, ftablen oft noch den gebbern Theil der Sabe, Die ihnen von ber Graufamteit der Menfchen verblieben mend. Dine

dancere, bas Lobs der Bernichtung betroffen, indem es auf Die-genvernementemäßig bestimmte Beite abgetragen wurde. Sowohl feiner gefunden Lage wegen, als in Abficht ber Odonbeit feiner Sebaube und ber prangepben Garten, batte es verbaltnifmäßig mit Dangig wetteifern barfen. Durch Sandlung und Gemerbe fant es blubent ba, batte ein Sebammeninftitut, eine treffliche Apothete, ben großen polaifchen Sof, eine Rirde und (außer ber erft neuerbauer ten Rogebefchen Bacterei) viel andere icone und nutliche Debante', Die fammtlich ber Bernichtung unterlagen. Das einzige reiche Schottfand, bas in Abficht ber Befcafte einie germaßen mit ber Stubt wettelferte, mar von der Danb amar verfcont geblieben, tonnte aber weiterhin nicht bem Schieffal bes Brandes entgeben; und bas gräßliche Prafe Sein aufammenfturgender Gebande mard auch bort von ben lauten Bermanichungen ber Ginmobner begleitet, bie meift aus Juden und Mennoniten bestanden und Rabriten und Mieberlagen befagen. Das icon felt 1772 preußische Stole Benberg war awar nicht von eben fo reichen, boch von mobil habenben und gufriebenen Leuten, beren viele auf Deufton lebten, bewohnt, und batte fich ftets, bei feiner romantifch. Schonen Bauart und terraffirten Strafen, Abbangen und Barten, im Charafter bes greundlichen und ber Reinlich.

Dangigs Einwohner (und befonders die Reffourcen Concordia und humanites) fich auch hier auszeichneten — was ware aus diesen burchaus Palflofen geworden!?

Sa graufend indes immer das hier gelieferte Bild des Menichenetendes fewn mag, so wahr hat sich doch einer der das maligen geischriftsteller in hinsiche jener Unglücklichen ausges sprochen, wenn er sagt: "Wer sich bei einer Festung aus "baut, sellt seine Haab am Fuße eines Buttans wund muß (früh oder spät) der Bernichtung gewärs seine lann."

teit ausgezeichter Chen fo wan Petenshagen, zwar meg ber wich noch an Banart fchan, aber freundlich und angenehm gelegen. —

Das Riech der Schwachholt und ber imbecilen Furcht, weiches (nach dem Ausbruck eines damaligen Schriftstellers) wit dem axten Marz, bei Ankunft des den bisherigen Gow verneur ablisenden Svason von Kalkrenth, zu Ende gieng — hatte sich auch im Berscheiden noch durch Braud und Bernichtungsscenen bezeichnet. Um so mehr mußte der Graf Allen wie ein wahrer Erlissen \*) erscheinen. Unere

\*) Welchen man fich von bes Konigs M. bei Gelegenheit ber ben Danziger Deputirien (am iften Jan.) hochfignidig verpftatteten Aubienz erbeten hatte — und wo der Monard auch den Ingenfeurgeneral Laurens nach Danzig zu fchiden versprach.

Uebrigens hatte den das Wort führende es, in Rücksch ein niger Allerhöchken Aeußerungen bei dieser Audiens, mit soviel Kreimuth als Wahrhelt galtig zu machen gesucht, das die Einswohner Danzigs disher überall zu geben sich bereit und wilstig erwiesen, und das sie zur Organistrung der Aroctow, und Rostisschen Kreicorps, zu Anschaffung neuer Mäntel für die Arupen, zu den Lazarethen und Berpstegungscommissionen ze. Bets unverdroßen beigetragen und — ungeachtet sie zu den vom Staat zuletz acquirirten Unterthanen gehörten, auch noch in seder anderweiten patriotischen Beziehung benust werden könn, ten, sofern man sie nur zu behandeln verstehe. ——

Aber man bente fich benn auch ihre Freude, und ob ihnen nicht bei Rudtunft ber Deputiren bie erfte Rachricht vom Rappell des bisberigen Geuvernements wie eine Stimme vom himmel erscheinen mußte. Man hat die Schiberung der Scene vom unmaßig froben Billtommen des Grafen v. A. bei feiner Antunft in öffentlichen Bidttern gelesen. Ware der Graf um acht Lage früher eingetroffen, so ware hoffentlich (wie er auch selbst versichert hat) manches ganz anders gewesen, manches Schümme gar nicht erfolgt. Ob indes die Erummer einft blie

martet und rafd war feine Anfunft ju Schiffe, und biog in Begleitung einiger Officiere. Das Bertrauen der Dan ziger auf den grauen Helben, den fie ungeheuchelt liebten und verehrten (felbst, wenn er mit Strenge befahl), war so groß, als wenn 20000 Mann zur Berkartung eingerackt waren; doch waren ihm zugleich, wenige Tage spater, mehr erre ruffische Bataillone unter dem Generallieutepant Kurft Tich et datow gefolgt — zwar meist junge Garnisonsolder ten aus ben Depots, done schones Ansehen, aber ziemlich wöhl equipirt. Ein Kofakenpult, 700 Mann start, hatte sich diesen angeschlossen ").

Indem herr von Manftein ichnell zu Schiffe nach Pillau abgieng, hatte fich die Scene, wie mit einem einzt gen Zanberichlage, umgewandeit \*\*). Wornemlich die Minde

hender Borfiddte nicht bennoch rauchen mußten, und ob feinem Gefühl bas Wimmern und Wohltagen fo vieler Ungludlichen zu erfparen gewesen ware — icht fich billig in Zweifel ziehen.

- \*) Blech giebt die Zahl ber lettern nur auf 400 an. Die erfte Erscheinung dieser originellen Menichen, deren man feit 1734 bier teine gesehen und worunter man fich halbe Caninibalen gedacht hatte, erregte Aufsehen. Man erblidte freund, liche Manner und wohlgebildete Burschen barufter, woran man fich faum fatt sehen konnte.
- Die vielen Patrouillen horten auf, indem die Burger, fahnen organistet wurden und aufziehen mußten; den Soldaten wurden Bittualien aller Art, vornemlich gefalzenes Rind, und Schweinesteich, sn Theil, defien unbenutie Borrathe disher dem Berderben überlaffen waren; die Kranten betamen Wein berfrischungen; die Berpflegungscommissionen waren unter Aufsicht wärdiger Officiere gestellt, so daß Kartoffelvorräthe, in Speichern aufgeschützet, nicht mehr verdarben, weil über ihnen lettende Satzionnen lagen; die Polizei erschien altiver und mußte für Reinigung der Stadt sorgen; auf den Märkten gatt der Scheffel, seit der Zusubre, katt 12 Chaler, 12 bis 24

und Fahrwaffer ffart zu befehen, und um Strunde gn Et haltung der Communitation mit Königsberg vigilirende Des fen zu ftellen, gehörte zu den Operationen des Graf Demnachft ward sofort das Nothige zur Bermehrak, and Webbestellefung der Berke, Schanzen und Saftlonen angevetitet, während in Gemäsheit jener kongsichen Gestimmung

Sgrofchen; frenge Aufficke und Strafen unterftupten biebei bie Befehle, und man fab beim Militair teine Executionen und Drugelscenen mehr.

") Rurg vor Abgang bes Bouverneure follen Betten et. gangen fenn, bag ber Berluft jener Puntte fpateftens in einie gen Lagen ju erwarten fiche; fo takt und bendich haite bie unverzeihtiche Unthatigfeit im Bauchmen bes bamatigen Wie. wernements bereits angefpenden, wanad man bei ber erften Mufforberung gu fallen gewärtigen mußte. Ein Glud, bag bie Borge für Die Armirung jener Puntte (Die, nach bem Ginfing ber Empathungen einer gewiffen Perfon nach oben bin, que bem leeren Grunde ber bamale noch nicht verftarften Garui. fon, beinabe gangich unterblieben mare), und bie fur die Stabt überhaupt fich hiebei noch in fo guter und vigitanter Auffiche befand, daß Pullet (wie wir fcon oben G. is. der Armie rungs, und Befeftigungearbeiten gefeben) faft gang nach als Leiniger Aeberzeugung, Reufahtwaffer burchaus, in fortifita. torifcher Dinficht und burch angebrader mehrfache Patifebie rungen, aus Borficht gegen mogliche Balle, gu einer defchionne nen Enceinte umgeschaffen hatte, und der nummehrige Souven neur fich, indem er ben Anordnungen bes Jugenieure pan Plas Gerechtigfeit wiederfahren tief, jugleich ben Rath feines alten Freundes, General Laurens, und des auberft gefdidten Major v. Bousmard, wie anderer, bediente. Ingenieurofficiere erhielt von nun an feinen Bertheidigungepos ften; und von Seiten ber Artillerie haben fich bie Ramen et. nes Solgenborf, Studnis, Wille und anderer ausgezeichnet.

mit Bennichtung ber Borfiftte Poterehagen und Rengerten foregefahren murbe.

Die durch die Aussen vermehrte Bereheldigungsmasse Danzigs schien zwar in Rücksicht seiner weitläuftigen Werke immer noch nicht befriedigend genug; so lange aber jeder Theil der Truppen seine Schuldigkeit that und die Commutation mit Jahrwasser und Minde, wie zu Lande mit der Behrung, gesichert blieb, dabei aber der Holm die Beithset und Laake dominirte, indem durch die Kalfschanze dem Holm die notdige Unterstühung ward — kurz, so lange es nicht an Philismitteln gebrach und zu Erlangung der dem der Rücken frei blieb, konnten in Vertheibigung der damuis wichtigen Danzigs auch dem fleggewohntesten. Deere nach unzählige Schwierigseiten entgegengestellt werden.

Leiber aber war es bis jun Erscheinung des Grafen dem unermutieten Feinde bereits gelungen, fich unter täglichen kleinen Geschen (wodel der Nachebeil stets auf Seiten der Belagerten blieb) nach und nach der mehresten höhen und jener schon erwähnten Judenschanzen zu versichern; so, das also der Angriss von diesen Höhen ber der am meissen bes sorgliche Punkt schien, nachdem (früher schon) die Werder, seite inondirt, Fahrwasser aber, wie Fort Werdselmunde und der Holm, mit einer Wenge wohlbesehter Schanzen versehen waren.

Schon mabrend des xiten (als am Tage ber Antunft bes Grafen) hatte man feindliche Colonnen, außer dem Rasmouenschuß, vorlangs der Fronte des Retranchements destitten und sammtliche um Danzig auf eine Viertelmeile weit beiegene Borfer die Langsuhr besehen sehn; und da von Beiten der feindlichen Tirailleurs die auf 200 Schrifte vom Petershagner Thor mehrere Schwarmattaken formirt wurzben, so erfolgte Befehl, daß die halbe Sarnison die folgende Nacht hindurch auf den Beinen verbleiben mußte.

Auch Mittags am 12ten wurden dergleichen feindliche Lirailleurattaken, die eine vor der Fronte des Bifchofsber,

aes, ble andere aber vor bem Olfver Thore mit Midtem Cha folis, ieboch außer bem Ranonenfoug, unternommen; und abaleich Die Etrailleure fich in ben Graben jener mehrers mabnten ebaudirten Ochange beim Jefultercollegio gewone fen batten, fo unterblieb boch jeber Berfuch von Demoft rung ber in foat unternommenen Arbeit berfelben um bees millen, weil es nicht zu verwehren ftand, bag fic ber Reind in ber nachfteigenben Dacht ju noch größerm Rachtbeil ber Reffung einen neuen, halb foviel naber liegenden, Graben aufmurfe "), wo es benn bis jur Beendigung ber Schanke. unter ben gegenwärtigen Umftanben, tagliche Scharmugel gefest haben murbe und - ba bie Schange auf goo Schritte von ber Erete bes Statis entfernt, und ihre Communitation mit ber Reftung überbies burd ben Beinberg und burd ben Stolzenberger Grund burdichnitten mar, fie leicht tonenirt werden tonnte, und folglich nur febr fowierig ju behaupten gewefen mare. Beit fedber fcon (im 9. 1734) batte fie fich unter bem Damen Jubenfcange bei ber rufficen Belagerung benfwurbig gemacht.

Boch verdient Bemerkung, daß der Feind an biefem Tage, ohne Erfolg, einen Aggriff auf das in der letten Zeit wohlbefestigte Kahrwaffer unternahm, welches sodann durch einen Theil des Krockowschen Breicorps verstärft ward, das sich, um dahin zu kommen, bei Schellmuh durchschia, gen mußte. Seit diesem Tage war übrigens der Festung das Radaunenwasser abgeschnitten, und der Radaunenkanal

Die Linien diefer Schangen waren überdies fo alignirt, daß teine einzige mit umgekehrter Bruftwehr als Batterie ges gen die Festung zu brauchen war; als welches denn auch wol von den feindlichen Ingenieuren mag bemerkt worden fenn, ins, dem fpaterhin erft biefe Schanze in einen Defenstoposten ums gewandelt worden.

da, imalen bie Linien bes Petersbagnen Thore burchfchnet-

Am 13ten war abermals eine statte, durch viel Kavalterie gedeckte, Tirailleurattate, die überhaupt, mit dieser letztern, auf 3 bis 4000 Mann betragen mochte, und wobei es vornemlich auf die Fronte des Bischofsberges angesehen

Da auch ber Reinb, bereits von Schellmubl aus, burch Die Mile, welche von biefem Dorfe gur Beichfel führt, feine Borpoften bart an ben Ufern biefes Stroms in die bafelbit befindlichen Gebaude placirt batte, um biedurch bie Commu. nifation auf ber Beidfel ju bemmen, fo murbe nicht nur angefangen, bie Solminfet mit einer Erguchee vorlange bem Reichfelufer an verfebn, bamit bie barin placirte Mannfcaft, gebedt, bas jenfeitige Ufer rein balten fonne; Tonbern außerdem wurde, ber Allee gegenüber, welche nach Scheffmabl führt, eine Ochange ju vier Ranonen, Desglei. then meiter aufwarts eine ameite bergleichen aufgeworfen, theils um bas Debonde ber Allee pon Schellmubl bis an bie Beichfel ju croifiren, theils und hauptfächlich aber um ben Beg, ber jenfelts bes Sasper Sees von Lanchaf ben burch die Biefen im Ruden von Renfahrmaffer in ben neuen Beg einschneibet, ju enfiliren \*\*).

<sup>\*)</sup> Alle Muhlen ftanden. Der Gouverneur ordnete zwar Rob: und Handmuhlen an; auch die Muhle an der Steinsschlesse wurde in Stand gesett. Indes mangelte es bald an feinem Roggendrod, und schlechtgemahltes trat an die Stelle. Auch nahm die Theurung von hier an anschnlich zu — die aber gegen die im J. 1813 in wenigen Betracht kam.

Mugenteuge, wie ein etwa 200 Mann ftarter Eiraffeurerupp, der einen auf der Weichlet fahrenden Bording dum Antegen genothigt hatte, burch das Teuer relicher So. Mustefeiere des

Den reten Mergens waren bereits biefe Schanzen gu Beftreitung bes Schellmublenberges, in ber erserberlichen Sobe zur Deckung bes Seschübes und ber Mannschaft, & Fuß bick aufgeworfen, wie auch zween Sauser hinter bent seiben, welche ben Naum verengten, bemolirt, abne bag bee Beind biese Arbeit die Nacht hindurch bennrubigt hatte. Auch gleng den Lag über das Lirailliren vorlängs der Frante bes Bischofsberges wieder vor fich.

Um 15ten fruh mar die zweite Batterle gur Beftrei, dung bes Weges, welcher Reufahrwaffer tournirt, in bem Zuftande, daß bereits Mannschaft und Gefchug darin plateit werben fonnte.

Wegen trüben Bettere und mehrentheils anhaltenden Schneegefibbers fiel, außer einigen Plankeleien, nichts von Bedeutung vor, und wurde uns feindlicher Seite das Ab, brennen und Riederreißen der uns incommodirenden San, ser, gaune und Stranchwerke, so wie die fernere Bervoll tommnung das bedeckten Weges, durch Ansertigung der hohlen Traversen, noch immer gestattet; dagegen aber wurde auch der fast außer Kanonenschussweiter, uns gegenaber, an seinen Defensionswerken arbeitende Feind unsever Beits eben so wenig behindert "); so, daß er überhaupt fett die

Refervebataillons von Manftein, die an dem diesscisigen Beich, felufer auf dem holm postirt maren, vertrieben murbe, so daß, als ein Theil des Arodowschen Freicorps vom jenseitigen Ufer aus Neufahrmaffer mit etwa 100 Mann herbestam, von sols chen der Bording nach Kahrmaffer gebrucht werden konnte.

<sup>&</sup>quot;) theberhaupt ftanden die beiderfeitigen Borpoftentetten fo lange friedlich einander gegenüber, bis es dem einen oder andern Sheil gefiel, Serrain gawinnen zu wollen; und wenn man freisich fach, daß fich die Werke der Belagerer immer niehr und mehr erhoben und vengubfauten, und darüber im Poste tum Befatguiffe vege wurden, jo funden fich tleberfluge, woh che ermiderten: Muf wen follen fie denn feitena Sind die

fem Tage mehr und mehr die eigentliche Contravallationss linie ju giehn und Schangen an zweilmäßigen Stellen aufguwerfen unternahm.

Um bie Maffe ber Streitkrafte zu mehren, war vont Grafen fett kurzem bie Errichtung eines nenen Freicorps zu Fuß, welches seinen Namen führen sollte, unter Commando bes Premierlieutenants von Perill, angeordnet worden ").

Am isten der Morgens um 9 Uhr unternahm ber Feind eine fo ftarte Lirailleurattate, und naherte fich ben Werten bergeftalt, daß die gange Garnison Nachmittags auf ben Wällen zubringen mußte, indem es gang ben Anschein batte.

Arbeiter nicht unfre eigenen Leute aus den Borfidoren und Dorfern?" (Als ob dies wol ein Grund zu upthätigem Benehr men sehn könnte!) — "Laft fie nur schanzen!" vief ein ander rer; "wenn fie mit ihren Saubbastionen fertig find, so koffet es eine halbe Stunde Anstrengung, und sie find gewesenite. Das Leere und Flache solcher Behauptungen hat nachmals die Folge bewiesen.

Früherhin scheinen auch die Belagerer wirklich vermacher au haben, daß man eine ober andere ihrer Positionen burch einen ftarken und muthigen Ausfall nehmen werde. Ihre Bas gage ic. soll in Langfuhr mehrere Tage marsch, und padfertig geftanden haben; aber ungewiß über die Starte des Feindes, sogerte und lavirte man hieuger Seits, die ihr Corps fich wirklich verfidrtt hatte, und die Delogieung alsdann nicht mehr möglich war. Die Bahl der Gesechte vielmehr vermehrte fich in dem Maase, als die Belagernden Berfidrtung erhielten.

") Die Menge Dienft, und Broblofer, die fich freiwillig melbeten, fand hier Wiederanstellung; doch bestand die Mehrsgalt aus kleinen Burichen, die damals kaum die leidigen gros ben Gewehre, womit man fie versah, handhaben lernten, boch aber gum innern Dienst hinreichend brauchen gemacht wurden.

hatte, als ware bahinter die Absicht verborgen; am Bellen lichten Tage die Festung bruskiren zu wollen. Das Corps, weiches die Attake formirte und aus Cavallerie und Insam terte bestand, konnte allebings wel auf 6000 Munt unger nommen werden. Unferer Seits hingegen wurde außerhalb dem Hagelberge, und zwar dem: rechten Flügel des Netraus chements gegenüber, sammtische Envalleis aus der Festung ausgestellt und, unter ihrer Deckung, von der Jalben reiten den Batterle des Enplt. v. Holzendorf eine zweistündige Kanonade auf die feinblichen Colonnen unterhalten, welche letzere sich sodann gegen 4 Uhr wieder nach dem kinken Flügel des Netrandements, jedoch weit außer dem Kanonnenschuß, binunterzogen.

Indem fich übrigens die feche feinblichen Defenfinschan gen vorfange der Fronte: ben Retranchementes dentlich gu zeigen aufingen, war nun auch unferer Geies die jueift angefangene Batterle auf dem Holm complett fertig gewore ben und mit erforderlichem Geschule beseht.

Am 17ten hielt fich der Feind, auffer einzelnen Tfrails leurschuffen, ziemlich rubig. — In Fahrwaffer war: hente ein Pult Kofaten angelangt; und gegen Abend wurde auch die zweite Schanze auf dem Sohn vollig zu Stande ges bracht- und mit Geschaft befeht:

Wom isten bis jum 20ften fiel, außer einigen, befond bert am letten Tage, ftatt gehabten Redereien beim Plas niren ber Pranbftellen, nichts von Erheblichkeit vor. Dur in ber Nacht

jum 21sten und in den Morgenstunden wurde das sogenannte Weichselhaupt, ringeum, bis an die Gegend von
Schönbrunn, aus dem Dangiger und Martenburger Mern
ber (vornemlich von Kürstenwerder ber), unter dem General;
Schramm, auf Kähnen überrumpelt und genommen; won
durch denn nicht nur die mit Pillau und Königsberg über
die Rehrung bisher zu Lande frei unterhaltene Communitat
tion gang unterbrochen, sonderne eine das unter den Besehr

len bes Generalmajors v. Ronquette aus einigen taufend Mann, und zwar mehrentheils ans Ravallerie, bestehende, von Reusehr bis Stutthof postirte, Corps dergestalt unter sich gewennt war, daß der Major v. Ramp z seinen Rud. zug nach Pillau zu nehmen genöthiget wurde \*), gedachter Generalmajor aber mit einem angeblichen Berluft von 300 Mann sich auf die Münde und von da nach Danzig replit, ren muste \*\*).

Ueber die frühern, auch nicht gludlichen Gefechte diefes Generals, bei Preufifch Delland und Schippenbeil, hat man

<sup>&</sup>quot;) Diefer brave Staabsofficier (gegenwartig Generalmas jor und Commandant in Rofel) war zu gewandt, um fich mit seinem unterhabenden Theil des Corps der feindlichen Gefanzgenschaft auszuseten; wie denn diefe billige Borausfenung durch seine 8 Bage nachher erfolgte richtige Antanft mit seinen Truppen von Pillau ber, wirklich gerechtserigt worden.

<sup>· \*\*)</sup> Wie bei Ranonen und bei geboriger Dannichaft meit mehr aber noch bei bem Ginfluß ber Berathung mit fo entschloffenen und Augen Officieren, als bem Beneral gur Seite Randen, felbft bei ber topflofeften Gorglofigfeit, jene Hebetrum pelung möglich marb, barfte ein immermahrendes Rathfel blete ben. "Die Gefahr (wie ein damaliger Beitschriftfteller gana richtig bemertt bat) tonnte ja nur uber die Beichfel tome men, und auch da nur auf amei Puntten. Benn man aber einen breiten reißenden Strom por fic hat, über den der Reind pom jenfeitigen Ufer mit Boten oder Prahmen fommen foll, fo perfebt es fic von felbft, daß man nicht einmal Ranonen, fondern nur madfame Leute und fleines Gemehrfeuer nothig bat, um feben Uebergang ju verhindern." - 3ft es mol bent: bar, bag alle Shildmaden auf bem biesfeitigen Ufer gefchlas fen, und nicht eine einzige (felbft wenn Dammerung und Rebel den Reind begunftigten) bas Rubern und Blatfcbern ber mebreren fic annabernden Bote vernommen baben fofte? Bie fonnten alfo Mannicaft und Ranonen verloren geben ?

Leiber hatte blefer Fehler, anger den Besorgnissen, die nunmehr für Welchselmunde und Jahrwasser entstehen mußten, und außer dem nathrlichen Verlust der Communisation mit Pillan, auch den einer gesicherten Communisation über die Laafe mit Reusahrwasser zur Jolge, und die sammtliche dort sehende Cavallerie, welche in einem Pulf Kosafen und der Reuterel des Krodowschen Freisägercorps destand (und wovon letztere besonders durch Ausställs nach der Gaspe hin gute Dienste geleistet hatte), mußte von nun an, aus Manegel an Kourage, nach Danzig gezogen werden. Dei Neufelp wurde seindlicherseits nun eine Brücke nach dem Wetzelber wurde seindlicherseits nun eine Brücke nach dem Wetzelber geschlagen.

Um jedoch vor ben nachtheiligen Folgen zu fichern, die außerdem auch weiterhin durch ben Verluft ber Rehrung für Danzig eintreten konnten, wurde nicht nur oberhalb des Ganskruges und unterhalb in der Gegend des Holze raums die Weichsel durch, in farken Ketten zusammenhangende, Schwimmbaume gespannt (weiches auch in eben der Art in dem Laakekanal, dem Blockhause gegenüber, geschah); sondern es wurden am Ganskruge noch vier Kanonen hinter einer besondern Brustwehr placitt. Zwischen dem Ganskruge und Rückfort aber wurde nicht nur eine Batterle hart an der Weichsel, sondern auch ein Retrauchement in eben der Art, wie bergleichen schon oben erzählt worden (mit zu Hülfe genommenem Holz), angelegt.

Nicht weniger wurde ber gange Solm ringenm, porglangs ber Beichsel bicht an ber Laate, mit einer Tranchee umgeben und jugleich an ben nothigften Stellen, jur Stan-

eine Darftellung im 8ten heft ber generbr. getefen, die vers muthlich der Zeder eines der Staabsofficiere des Rouquessichen Corps emfloffen sehn mag. Aber auch aber die in ihren Zolgen weit wichtigeren Borgange auf der Rehrung hat der Generaf fich zu rechtserigen versprachen.

firung, mit eingelebnittenen Batterien verleben. Sietburch allein fchien bas Beichfelufer gegen bas feindliche Feuer ge-

Auch das Blockhaus hatte, gur Dedung feiner Communitation mit ben ruckwärts liegenden Berten, vorlängs Motlau, eine Eranchee bekommen, und die Ruckforter Swanze mußte auf ber linken Flanke, gegen die Nehrung zu, fofort opgulist werben ").

Um abrigens nach dem Berluft der Rehrung auf alle immer mögliche Ressourcen zu denken, und vornemlich die Mittel zu Unterhaltung der nunmehr ganz unterbrochenen Communitation zu erleichtern, wurden zugleich Anstalten zu einer telegraphischen Courespondenz mit Neufahrpasser getwoffen \*\*). Durch die Organisation und Erricht

<sup>\*)</sup> Wenn es auch abrigens damals Leute gab, die jeden Qufall, wie auch ben auf ber Rebrung, nur vbenbin berrach. jeien, fo bat ihn boch gewiß ber einfichtsvolle Gouverneur nicht eben fo beurtheilt. -Unbefangen urtheilenbe hatten nur eine Aufcht darüber, und biefe mar, daß man, um biefe Dofition gu verlieren, entweder ichlafen muffe, oder fie fic nebe men laffen molle. Much bewiesen nachmals die Krangofen bald, mas bies eigentlich fur eine Pofition fei und wie fie ver-Wiefbiat werben tonne. Bon ber Seefeite, wie vom haf und Dirette von der Stadt het, haben fie Diefelbe gegen jede Dacht ju vertheibigen gewußt, indem fie fic von allen Seiten verfcangen und ihre Borpoften und Schangen bis bicht an Beich: felmiftubes mie an ber andern Seite nach Beubuden und bis an den Ganstrug vorpouffirten. Weiterbin mußten fie auch ben Anftrengungen Des Generals Raminston und Dbrift Bu. tom unüberfteigliche hinderniffe entgegen gu fegen.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Einrichtung, welche fo, wie fie ba mar, faft gang ban ber auf ben gnglifchen Schiffen emtlehnt mar, hatte man, neben ber Ehatigkeit bes bamaligen Rajore und Infpetetionsabjutanten (jesigen Generalmajor außer Dienften). D. Bus

tung berfelben wurde bas Sonvernement in Stand gesetzt, bis zu Ende ber Belagerung (also auch nach dem späterhin eingetretenen Verlust des Holms, wo eine solche Einrichtung erst ihren vallen Rugen bewährte), über Fahrwasser, mit Königsberg und der Armee in Verbindung zu bleiben. In Fahrwasser wurde der Bliesthurm zu den Operationen eingerichtet; in Danzig befand sich der Operationspunkt ansfänglich in der Vorstadt Strohteich, unfern dem Biochause, späterhin im Bastion Einhorn. Auch war ein Beobachtungsposten auf dem Langgartner Thurm (von St. Barbara) etablirt. Bet den Fernröhren standen zwei geprüfte Männer, welche die jedesmal sich zeigenden Flaggen mit ihrer Zusammenstellung dem Telegraphtrenden anzeigten \*); und war die Einrichtung von der Art, daß jeden Tag ein

thenow, vornemlich dem englischen Regocianten Gipfon und deffen Angaben und Betriebsamkeit zu banken. Die Borrichtungen dazu waren einfach und ohne Kunstelei zusamment gefest; auch waren die Arrangements dazu um so weniger kofispielig, je mehr die Maschinerte vereinfacht war. hierauf und auf die rasche Ausführung der Sache war von Ansang an die meiste Rücksche genommen; und so haue denn der epte Bertheidiger Danzigs auch durch die Anwendung dieses Rickstels bewiesen, daß er alles mögliche versuche, diesen Plas dem Könige und dem Baterlande zu erhalten.

Die Einrichtung des Sanzen geht zum Theil aus denen feines Orts mitgetheilten fragmentarischen Fragen und Anteworten, genauer aber, in Absicht der Operationen selbst, aus den mehreren in den Zusätzen beigebrachten Anführungen hervor, die nebst der dem Berke am Schlusse beigefügten illuminirten Flaggentasel, als Schlusset dieser telegraphischen Schreibart, in dem v. Pullesschen handschriftlichen Berkenthalten ift.

<sup>\*)</sup> In Sahrmaffer hatte ber Lootsencommandeur hufen, unter dem Obriften Shuller, die Direktion deffelben.

neuer Schliffel entflaub, nut bas abwechseind auch in engelischer Sprache telegraphirt wurde — baber der Sinn der Correspondent, welcher dem Direkteur allem bekannt war, so leicht unter keinerlei Umftanden dechiffeire werden konnte. Rur bei trüber nebelhafter Witterung und durch Rauch, welchen, je nachdem der Bind fland, der Keind späterbin vom Holm ans, jum Nachtheil der Operationen (durch ans gemachtes Feuer) zu benuhen gewußt, wurde dann und wann der Sinn der Mittheilungen und die Arbeit, selbst um Biseles unterbrochen. —

Am aisten wurde in Verbindung mit dem Krocomschen Freisägercorps, welches von Kahrwasser aus den neuen Weg am Reusahrwasser herunter forcirte, ein ftarker Aussall unsternommen, Schesmahl und Zigankendorf, wie auch Schibelis, vom Feinde gereiniget und unserer Seits Zigankendorf, Stolzenderg und Schiblis beseht, das zwischen Wonneberg und der Festung belegene feindliche Lager aber in Brand gerstedt, einige 40 Tirailleurs niedergehauen, und über 100 Gesangene eingebracht "). Durch unste reitende Areillerie waren zugleich zwei seindliche Kanonen demontirt. — Nach beendigter Aktion und indem die seindlichen Vorpossen auf dem rechten Flügel um etwa 500 Schritte weiter abgedränge worden, racten die Truppen sone allen Verlust (außer einigen Blesstrein) in die Garnison wieder ein.

Ben seften wurde feinblicher Seits ein Bersuch unter, nommen, die am soften verlorene Position wieder einzunehe men, was aber nicht gesang; vielmehr mußte der Feind in seiner Stellung auf dem rechten Fingel am Bischofsberge von selbst um so viel zurückneichen, als er Tages zuver von

Die französischen Sefangenen nut die Polen wurden nach Pillau gebracht. Erftere wurden gut und rechtlich behandelt; mit den Polen nur und den Contingentstruppen wurde harter verfahren.

unferm Poften in Sigantenborf auf feiner linten glante überflügelt worben war.

In ben brei Tagen, vom azften bie 25ften, war, aufer einigen Plankeleiten beim Planiren auf ben Brandftellen (als welches man feindlicher Seits nicht, mehr leiben zu moblen folen), nichts von Bebeutung vorgefommen.

Am 26sten aber, als am grünen Donnerstage, wurde dieser ben Danzigern amineus scheinende Lag auch diese mal durch wichtige Ereignisse bezeichnet "). Theile, um ben Feind in seiner Position zu allarmiren, theile aber um die am Bischofsberge rechts dem Jesustercollegia besindlichen bei den Windwisten mit dem dazu gehdrigen Wohnhause zu bestruiren, woraus die seinblichen Lirailleurs, obgleich nur in Bogenschüffen, unaushörlich die Besahung auf dem Bisschofsberge neckten, und sogar Angestatts der Kestung auf dies seinen starten Ausfall organisitet, welcher Morgens um 6 Uhr aus dem Peterschagner und Neugartner Thor auf den Stolzenberg, und durch das Oliver Thor auf die Saspe vordrang, von Neusahrwasser aber durch das auf die Saspe

<sup>\*)</sup> In den Augen des Janhagels ober mußigen Pobels von Danzig, war dieser Lag zu allen Zeiten durch etwas merkwurdiges bezeichnet gewesen. Dier nur jener am granen Donnerstage erfolgten Uebergabe der Stadt an die Preußen und des rufficen Blutbades zu Warfchan zu ermohnen. Aus serdem aber hatte fich, nach den Aussagen feindlicher Deserteurs, das dumpfe Gerücht, der Zeind gedente am heutigen Lage die Stadt mit Sturm zu nehmen, verbreitet. Unabgese hen hiervon hatte der Gouverneut sofort seine Maßregeln genommen, und als er nach glucklich beendigtem Gesecht um Mittagezeit an der Borse vorbeitett, brach er gegen die daseibst Bersammelten in die Worte aus: "Sie sehen, meine Der ren! daß nicht alle Grünedonnerstage unheitbring gend sind!"

werdeingedbe Krociamiche Freifagercorps bergeftalt unterftagt werden follte, daß das gange Belagerungscorps, von der Offee bis an die Radaune, burchaus in Allarm gefest wurde.

Die Erfolge entsprachen größtentheils ben Bunfchen. Der Feind murbe aus ber Spige von Stolzenberg belogirt, bas Dublenhaus mit beiben Dublen jenfeits bem Stolzens berger Grunde in Brand geffedt, und ungefahr 200 Mann Gefangene gemacht. Bornemlich batten fich bie Ochmeling. ichen Grenabiere babet ausgezeichnet. Das Befecht überhaupt' mar beig und bintig; auch murde bie Angabi ber Ges fangenen ungleich großer, fo wie ber Berluft unferer Seits geringer ausgefullen fepn, wenn bei Gelegenheit bes Borbringens ber Colonne burch Stolzenberg bie im Rucken ger legenen Saufer, welche voller Reinde ftedten, burchlucht morben maren. Da aber beim Bormartsavanciren bierauf nicht gebacht mar, fo ereignete fichs, bag, als bie feinblichen Co-Tonnen gegen 8 Uhr in Bewegung tamen, und bie Unfrigen veranlagt wurden ; auf die Retraite au benten, biefe braven Eruppen beim Retourmarich burch Stolzenberg aus allen Saufern von ben Etrailleure heftig befchoffen murben; mel ches benn unfern Berluft um fo mehr vergrößerte, als bie Beit nicht mehr vorhanden mar, die Saufer ju forciren pher Ad mit ibrer Durchfuchung abjugeben ").

Dennoch war im Gangen der Gewinn des Sefeches, wellsches bis gegen Mittag währte, auf Seiten der Belagerten; und wenn die Disposition gum Angriff auf den mehreren Puntten

<sup>\*)</sup> Obgleich der Berluft des Feindes indes mit Zuverlage figleit ungleich größer als der unfrige anzunehmen war; so hatte fich doch kein eigentliches Refultat nach Wunsch ergeben, zumal auch unfere Besatung aus Bigankendorf verdrängt wurde, nachdem sich zuver, um fich daselbft zu behaupten, ein namhafeter Eheil der Freiwistigen aus den Regimenter Courdiere und Hamberger vergebens aufgeopfert hatten.

Menn bei bem allen inden bas Blerige, mas ber Mne fall beim Rudjuge mit fich geführt, burch die fruberen Gefolge aufgewogen ichten, fo wurde boch die Aufriedenheit bes Grafen burd ein Ereigniff, womit; ber zugleich vom Saber maffer ans gefchebene Ausfall bet Rrodomiden Stager ber gleitet gewefen war, um ein betrachtliches vermindert. Die fes Corps, mit feiner Ranone, mar nach ber Saspe bin und fogar bie Otiva \*) porgeradt: ber Chef berfelben aber batte fich, mit einer fleinen Bebeckung Oberjager, in Kabr, maffer verfvatet, und murbe, ans bem Berftect eines Sel tengebolges, burch überlegene feindliche Cavallerie abgefcontte ten und fnicht ohne bie außerfte Gegemvehr feiner an Babl geringen Begleitung) gefangen genommen \*\*). Much gerieth bei bem nachberigen Radhuge ber Truppen, lange bem Ufer nach Rahrwaffer bin, ein Theil berfelben in Gefangenichaft, und die mit fich geführte Kanone warb genommen.

Die fleine Ralficange, welche hatte bemolirt werben muffen, deren Michteriften, aber jest fublbar gu werden an.

gehörig befolgt und der Operation gu rechter Zeit durd eine Diverfion im Ruden oder Flante zu Statten gefommen mare: fo durfte vielleicht der Zeind gezwungen gewesen senn, viele seiner errungenen Bortheile wieder aufzugeben und die Belaggerung in eine Blodade aus ehrfurchtsvoller Ferne zu verswandeln.

<sup>9)</sup> In der hoffnung, den geind zu tourniren; — aber doch immer, wie versichert wurde, der Disposition zuwider. Auch soll ein Magazinauffeher in Fahrwasser durch sein Zureden an der Beripdeung baselbst mit Schutd gewesen und dieserhalb binterher arretirt worden seyn.

Das Mehrere über diese Scene und ihre Beranlass sons la-dessus!

fing, mußte (wie fich auch vorantfeben lief) wieber berges fellt werben ").

Bom arften bis zoften ind. wurde von beiden Theilen an ihren Berfen thatig fortgefahren, und ein leichter Berfuch feindlicher Eirailleurs von der Rehrung her, in der Rabe des Gansfruges, vereitelt.

Ueber Pillau, von Königsberg ber, waren diefer Tage zwei Reserve: ober provisorische Bataillone eingetroffen, die meift aus Pommern und que junger Mannschaft bestanden.

Den Ziften wurde ein armirtes Kahrzeng, welches vorlangs der Weichsel nach Reufahrwasser fahren wollte, aus ber seindlichen Schanze bei Schellmuhl kanonirt, und ger rieth an der Holminfel auf den Strand, konnte aber doch, nachdem es wieder flott gemacht war, Reufahrwasser erreichen. — In demseiben Nachmittage wurde zugleich die Ruckforter Schanze haubihirt.

Am isten April wurde ein feindlicher Andrang auf das Oliver Thor, wie anch am Hagelsberge, vermerkt, womit mahrscheinlich bloß das an den Werken belegene nabe Terrain recognoscirt werden sollte; ja man war ked genug, auf den Auppen des Hagelsbergs, der Fronte unster Beseitigung auf 600 Schritte gegendber, ohne allen Einschnitt, zwei leichte Kanonen aufzusühren, die aber schon nach dem zweiten Schuß zum Schweigen gebracht waren. Indes

<sup>&</sup>quot;) Der Ingenieur vom Play hatte fich ihrer Abtragung lebhaft widerfest; wie benn diese Abtragung nur überhaupe ale Folge eines egsiftifden Raifannements eines Officiers vom Geniecorps zu betrachten war, der, indem er nur einen Puntt übersah und eigenfinnig Recht behalten wollte, der hobern Eharge nach ungläcklicherweise mit seinen Ideen Eingang fand.

Much bas einfichtevollere ifriheit des General Lauren s (welcher biefen Aband von Abnigaberg eintraf) hatte für die Bieberherftellung berfelben gestimmt.

waren die Stefachte, die bei jonem Andranga vorfielen, auf beiben Seiten mit nicht unbeträchtlichem Berluft begleitet; wie fie benn ben erften Unlaß gaben, baß der Feind eine fefte Paftrion auf ben Bigankendorfer Doben behielt.

In der Racht vom iften jum sten April wurde zwar unserer Seits das Ravelin vor dem Oliver Thore angefangen "); — aber am Morgen

des aten entdeckte man bereits, daß jenseits des Lehme grundes, auf tausend Schritte von der Fronte des Hagelseberges, nicht nur die Gründe desselben, sondern auch die Auppen, welche linke den beiden kleinen Redauten auf dem linken Flügel der Attake, unweit Aller Engel, in einer Entsernung von 800. Schritt vom bedeckten Wege des Netranschements liegen, vollständig conronnirt waren \*\*).

Doch murbe biefen Morgen die Rudforter Schanze and berthalb Stunden lang aus 9 Studen haubihirt, worauf fie indes nach ihren Rraften nichts foulbig verblieb. Ein

<sup>\*)</sup> Bie früherhin icon ein bergleichen Wert zwischen bem Ganstruge und ber Audforter Schange, mit einer in Bali tenhols aufgesesten Bruftmehr, angelegt war. (S. 16. Anwert. Desgl. S. 68.)

<sup>\*\*)</sup> Was die Couronnirung jener Lehmgründe betrifft, so hat fich der Berf. des handschriftlichen Werks über die Vertheidigung von Danzig geäußert, etwas zu viel Arbeit darin wahrgenommen zu haben, indem diese Gründe ohnehin zum Theil unterhalb dem Couronnement keile Wände von 40 bis Just Dobe dilven und in ihrer Frante nicht zu ersteigen sind; wie es denn auch bei einem Ausfalle vom Reugarmer Thore her schwerlich gegläckt seyn dürfte, durch die Schlift, welche vom Bastion Resel aus beimahe in gerader Linie dahin sühre, die au den Zus dieser Ledmgruben zu gelangen, indem der Juschluß der erwähnten Schlust allensals mittelst Berstätztung durch ein Erschet hinreichend gewesen ware, und solglich leicht zu bewirken gestanden hätte.

Sturm auf diefelbe wurde vielmehr, nach morberifchem Gesfecht, abgefclagen.

Auch in Aller Engel, wie in der Ziegelei, 900 Schritte vom Oliver Thore, hatte fich Tages zuvor der Feind festzufeben gewußt, ber nun auch in der Nacht zum

gten die wiederhergestellte kleine Kalkschanze wegnahm "). Uebrigens wurde der an der Rudforter Schanze duech bas Haubihiren am Morgen verursachte beträchtliche Schade noch diese Racht wieder völlig hergestellt.

Morgens am zien machte man die Bemerkung, daß ber Keind etwas über 300 Schritt vom bebecten Wege auf bem Ruppen bes Zigantenbergs, diesfeits ber Lehmgrunde, bereits ein Stuck ber zweiten Parallele, nehft zwei Resbouten auf bem linten Flügel ber erften Parallele, nach der Allee zu, aufgeworfen batte.

tim 10 Uhr Bormittags wurde ein Ausfall unternoms men, um eines Theils die in vergangener Nacht verforene Kalfschanze wiederzunehmen, andern Theils die Ziegelscheune und Aller Engel in Brand zu stecken. Die zum Ausfall commandisten russischen Truppen, 600 an der Zahl, verfammeiten sich im Holztaum. Die Füselierwache der vorigen Nacht trat freiwillig au ihre Spihe. Es gait das erste

Der folde murbe vielmehr von ber ichmachen, aus 50 Faseieren von Nanbow bestehenden, Befagung verlassen. Diese Leute hielten fich lange genug, wurden aber umgangen und abgeschnitten, worauf fie sich mit dem Bajvnet einen Weg nach der Festung bahnten. Reinesweges also hatten ke sich, wie mun ihnen Schuld geben wollse, Nachlasseleit ober Schlaftrigkeit au Schulden kommen laffen.

Die Raltichanze felbit beftand übrigens in einer blogen Flesche, 800 Schriet vom Glacis ber Holgraumschanze entles gen, und war burch ein großes bazwischen liegendes Schöft, so abgesondert, daß fie am Bage schwer, bei Nacht aber gar nicht burch die Festungsartisterie unterflugt werden tonnte.

Probesitit der Auffen, und fle bestanden. Rachdem bis Truppen über die fleine Laufbrude vor der Spise des Holzt raums nach dem bedeckten Wege defilirt hatten, formirten fie sich en colonno und marschirten gleichsam im Parades schritt, ohne einen Schuß zu thun, auf die Raltschause loc, obgleich ein gut unterhaltenes seindliches Mysketenkeuer aus der Schanze die Colonne empfing. Raum am Graben der Schanze angelangt, machte jedoch die seindliche Weschung linksum, die Colonne folgte, und die Schanze wurde von unsern Truppen beseht. Von jenen 50 Kuselleren der vorrigen Nacht kamen indes nur wenige zurück.

Nunmehr schlug die Colonne den Weg nach der Ziegels scheme ein " und delogiere den Feind auch dort. Die Zies. gelicheune, nehft ihren Gebäuden, wurde angesteckt. Indes aber die Colonne ihre Attale auch auf Aller Engel fartgen, seite hatte, war die feinbiiche Schanze daseibst duech das Vernadierbataillon v. Branchtrich bereits genommen, und das Dorf und die Kirche wurden, nachdem der Feind belogiet war, in Brand gesteckt.

Indem nun die Colonne weiter fort und bereits die halbe Allee nach Langfuhr hinauf gefturmt hatte, war fie in das Kartatichenfener ber Schanzen bei Langfuhr gerarthen, und ber Feind in überlegener Maffe bergeftalt auf fie eingedrungen, daß es die hochte Zeit war, auf den Ruchug zu denken. Diefer aber wurde, mit außerfter Contenance, durch jenes Bataillon v. Brauchitich bis zum Oliver Thore hinein gedecht "); bei welcher Gelegenheit diese Grenadiere

<sup>\*)</sup> Rach dem Bericht eines gleichzeitigen Schriftfellers (man f. die bereits oben angeführte Flugschrift: Die Preue fin Danzig, S. 13.) ward von diesem militairischen Erzeigniß folgendes Gemdlbe getieferes, "Das Zeld-war bei dieser Retraite mit Fliehenden bebedt, zu welchen fic die Arbeiter gesellten, welche zu Demolirung der feindlichen Schauzen be-

bewiefen, wie viet barauf ankomme, ab und zu während ber Retraite regelmäßig Fronte zu machen.

ftimmt maren. Die Bermirrung war, nach bem Bericht ber Mugenzeugen, fdredlich. Die reitende Artillerie murde burch Die in Die Pforte Des Oliver Thors bereinfturgenden Rofaten in Unerbnung gebracht, fo, daß niemand ein, niemand aus fonnes. Die ruffifden Infanteriften babnten fic alfo einen Beg uber Die Balifaben, und vermundeten fic baufig an ben Spiften berfelben; und in diefer Berwirrung murbe bas Ehor nut Durch Die Grenadier D. Brauchitich und ben Reft ber gufelier gerees tet. Dieje ftanden in Schlachtordnung queer über Die Dliver Milee, und empfingen den nachbringenden Reind mit bem Bae foner und einem entfestichen Dustetenfeuer, michen auch' nicht che, als bis der lette Mann in Sicherheit mar. (Man verfi: dert, baf die Compagnie ao Mann Codte und Bermundete aeafbit babe.) Dann erft warf es fich in die Schanze vor dem Diver Thore, und bas fowere Gefdug machte dem Rampf ein rafdes Ende."

Die Bernichtung bes funften Theils ber foonen Allee bis Miler Engel, nebft bem Abbrennen ber fconen Rirche befone bers, mar balb barauf mit gu ben unangenehmften Ereigniffen au adblen, die Dangig mabrend ber Belagerung erfubr, aber burd bie leibigen Gefege bes Rrieges geboten murben. In ib. rer practivollen Lange vom Oliver Thore bis Langfuhr, batte fie ihre Entftehung ber rubmtiden Thatigteit einiger Private verfonen (des Burgermeifter v. Schroder und eines Beifiliden, nach dem Frieden von 1763) gu banten; fie bestand in einer vierfachen Reihe gleichformiger hollandifder Linden, die 1817 bereits Mannsbide erlangt hatten und von befonderer Soon: beit fwaren. Um fo mehr verdiente fie gu den iconften befanne ten Anlagen Diefer Are, ale eine ber gelungenften Schopfungen menfolider Induftrie, gerechnet ju merden, als die Aldde, mo fie mit großen Roften und vieler Anftrengung entfanden ift. neben einer nacten Rette von Bergen binlauft, und aus wie Bem und fliegendem Sandboden beftebt. Mit Kraner im Der: Die Allee war nach bem Abguge ber Foinde mit Leit chen iberfaet; aber ber Zwed bes Ausfalls war volldommen erreicht, seithem man Allet Engel und die Ziegelei niederges brannt hatte und die Raffspanze wieder in unserm Bestig war. Lehtere wurde nun, da der Feind sie bereits in offene siere Art und ziegen die Festung eingerichtet hatte, von uns auss neue in Bertheidigungskund geseht; wobel zu gleichet, Beit auf dem holm ein Emplacement zu 3 Imblipfindern etablirt wurde, um jent Schanze vom rechten Weichseluser aus gehörig sontentren zu können. ---

Mit völliger Bestimmtheit schien es nunmehr ausgemitztelt, daß der feinbliche Hauptangriff ausschließlich der Fronte des Hag elsbergs geite. Es wurden demnach, auf den Antrag des Ingenieurs vom Plat, den Tag über, von ale ien Punkten, welche der feinblichen Arbeit im Gesicht lagen, einzelne Kanonenschiffe auf deren Teten gethan; für die Racht aber aus dem bedeckten Wege, bessen Gefahung zu dem Ende vorlängs dem Hagelsberge mit 200 Mann ver, stärkt wurde, ein immerwährendes kleines Gewehrsener im Bogenschuß unterhalten \*).

sen fab man die Baume finken; buch festen die Belagerer felbft, burch ihre Schanzen, ber weitern Bernichtung Granzen, und gewährten ben Bitten ber Einwohner von Langfuhr, daß von bort ber nur einige Baume auf jeder Seite umgehauen werden burften, abgleich die Bernichtung ber ganzen schonen Allee ber reits befohlen mar.

Mit Bernichtung bes einen Theils der Allee, mar zugleich bie der Plantage, innerhalb dem Thore, erfolgt. Aber die Berg fummelungen Beiber find dem Bergen bes ebeln Kalfreuth ges wiß empfindlich nahe gegangen.

<sup>&</sup>quot;) Benn gleich untdugbar ift, bag ber nachtliche Steines gewöhrschuf, jumal im Bogen, nur durch ein Ohngefahr erefe fen tonie, fo tann boch, wenn bie Augeln haufig in einer Ge-

Gerner wurde auf dem Ravelid Hagel, Saftion Jerus salem und Baftion Schut, in jedem dieser brei genannten Werke, ein Kanon, mithin drei Discen, dei Nacht dagn bes simmt, abwechselnd Kartatichenschasse auf die Zweite Parrallele zu thum. Richt weniger wurde angeordner, daß, so bald geworfene Leuchtlugeln in Arbeit begriffene Mannschaft erblicken ließen, von allen Punkten hestiges Kanatichenseuer dahin gerichtet werden solle.

Der Ingenieur vom Plas hatte bieber die Rachte ans geordnetermaßen auf dem Bischofsberge zugebrocht, und ber Generalmajor Laurens auf dem Hagelsberge; wobei der Ingenieurcapitain Robde letterm zur Seite gegeben war. Von nun an aber wurde dem Ingenieur vom Plat der Nachtposten auf dem (gegenwärtig viel wichtigern) Hagels, berge, dem Ingenieurcapitain Robde aber (welcher bisher noch immer im Bau des Blochauses an der Moilan bes griffen) der Posten des Bischofsberges übertragen .).

Die Belagerer hatten nun allmalig eine Rette von Schanzen gebildet, die bei Langfuhr ben Anfang nahm, und von da langs ben Soben bis zur Judenschanze fortlief. Das wenige Geschüt, was sie bis dahin hatten, ward vor nehmlich gegen die Ruckforter und Kalkschanze angewandt, wovon lettere unserer Seits, wie schon erwähnt, nunmehr burch die Helmredouten trefflich unterstützt wurde \*\*).

Am

gend niederschlagen, wo gearbeitet werden muß, die Arbeit bas burch um Bieles behindert und aufgehalten werben.'

<sup>&</sup>quot;) Die Fronte des Bifcofsberges bestand eigentlich (wie fich auch weiterhin ergeben wird) in einem Kronenwert mit boppelten Flanten, die einen febr breiten Graben gut raffren. Diefes Kronenwert hatte überdies eine palifabirie Eineloppe, in zusammenhangenben Aapplins, und Contregarden bestehend, nebet einem mit boblen Traperfen wersehmen bebecken Beg.

<sup>\*\*)</sup> Eines Lages litt die Rollichange febr burt zwei

Am 4ten Der. Morgens enblich, konnte man vorlängs auf ben höchften Ruppen ber Zigankenberge, diesseits ber Lehmgruben, stellenweise bie rohausgeworfene Zweite Parallele vollends beutlich mahrnahmen ").

Mit Erhauung der hohlen Traverfen im bedeckten Bege wurde ungehindert fortgefahren; und ungeachtet die Bogens schaffe der Ersten Parallels mit dem kleinen Sewehr bereits die auf die Plattforme hinter den Berken des Hagelsberges sielen, so wurde doch das Balkenholz zu diesen Traversen immer noch auswärts, vorlängs auf das Glacis, heranges führt \*\*).

feinbliche Batterien, beren eine, bie uns gundoft mar, aus 9
3molfpfundern und einer zehnpfundigen Saubige befand. Rach Diefer that ein Bombarbier vom Solm aus zwei Schuffe, ber montirte mit dem letten beibe Geschuge, und tobtete ober vers wundete einen Artifleriften. Die andere Batterie schien durch Dieses Beispiel belehrt und war zum Schweigen gebracht.

- \*) Wobei es bemerkenswerth ichien, daß fast den gangen Lag über die verschiedenen Rofatenvedetts in der Riche der feindlis den Arbeit vorlangs der gangen Fronte des Pagelsberges ges, duldet murben.
- \*\*) Man durfte wol nicht leicht eine Belagerungsgeschichte lefen, nach welcher man wechseleitig so nachsichtsvoll mie ein, ander umgegangen ware. Dben ift ber übereilten Urtheile im Publitum erwähnt, die freilich keine weitere Beachung verstienen; im Sanzen hatte die Sache wol hauptschlich darin ihren Grund, daß so wenig der Belagerer schon seine Mittel, als der Belagerte bereits seine Werke, in volligem Vertheibt gungsftande hatte.

Doch eigentlich hat auch bas Terrain an fich felbft es nicht verstatten wollen, bem Feinde wahrend feiner Atbeiten an der erften und zweiten Parallele große hinderniffe in den Weg zu ignen, indem es fich ganz dazu eignete, diese Trandeen so weit-hinter die Erate derer, die Werke dominirenden In den Tagen vom 5ten bis 8ten war nichts von Bebeutung vorgefallen. Wahrscheinlich hat der Feind an fetnen Vatterien in der ersten und zweiten Parallele gearbettet, obwohl die lettere noch keinen Schut vom Batterte,
feuer aus der ersten erhalten konnte. Wir dagegen liegen uns die Beendigung unserer hohlen Traversen angele,
gen seyn.

Am gen (wie schon vorher am zen früh) wurden jen, seits dem Stolzenberger Grunde einige Erdauswurse maße, genommen. Desgleichen wurde man seit diesem Morgen gewahr, wie sich auch gegen den Bischofsberg, in einer Entfernung von 600 Schritt, eine neue Parallele gebildet hatte, beren rechter Flügel an den Weinberg appunirte, der linke aber durch das Semäner hinter der Kirche die an den Absbang des Stolzenberges, der Molle gegenüber, hinläuft \*).

Soben gurudanhalten, daß ihm mahrend der Erbauung berfel ben bas Feuer von der Belagerungsfronte fowohl bei Lage als bei Nacht tein mertliches hinderniß entgegenfegen konnte.

Was fonft überhaupt, mit anerkannt gutem Effett, bei Erbauung einer zweiten Parallele auf 5 bis 600 Schritt angu bringen ift, find nichtliche Fufikaden oder kleines Gewehrfeuer in Bogenfcuffen, mit Kartatichen begleitet, wozwischen man mitunter Leuchtlugeln fteigen laft. Aber auch von diefen Mitteln wurde (außer einigen Bogen: und Kartatichenschuffen) wernig oder gar nicht Gebrauch gemacht.

\*) Bufolge einer nachmaligen bestimmten Berichtigung vom Ingenieur vom Plat war die erfte Parallele mit ihrem rechten Flügel über 1000, mit ihrem linten über 800 Schritte auf die rückwarts liegenden Anhohen, und die zweite Parallele auf die höchsten Auppen diesseits der Lehmgrunde angelegt, im rechten Flüget über 600, im linten aber nahe an 600 Schritte von der Erète des Glacis vor dem Pagelsberge entfernt; und zwar sind deide Parallelen vom aften bis incl. Norgens den 18ten April, als an welchem Tage man zuerft die Debouchés

Unferer Seits wurde beim Souvernement burch ben Generalmajor v. Laurens ber Borichlag zu einer Arbeit in einer Entfernung von 550 Schritt, auf einer Ruppe des Zigankenbergs, links auf bem linken Flügel ber Attake, ger macht; — besgleichen zu zwei kleinen avancirten Poften als Contreapprochen, wozu ber Major v. Bousmard die 3ber entworfen hatte \*).

Noch in der Nacht vom geen zum voten wurde die (obzwar dem Biberfpruch unterworfene) Chauchtrung an gedachten beiden Posten vom Maj. v. Bousmard unters nommen \*\*).

aus ber zweiten Parallele mahrgenommen', alfo nach Berlauf von 16 vollen Tagen, ju Stande getommen.

- \*) Zwar hatte icon einige Lage fruher ber Dafor mit Dem Ingenieur vom Plat die am fogenannten Grandberge bei legenen Stellen folder Poften in Augenschein genommen. So amedmidig indes auch ein Doften Diefer Art fituirt fenn tonnte. fo unjuldiffig glaubte boch ber Ingenieur vom Plag die bermas tigen Stellen, indem felbiger nicht mehr fo eingerichtet merden tonnte, einer felbfifidndigen Bertheidigung fabig au werben als wogu icon damals, als der Major mit ihm Radfprace nahm, teine Beit mehr vorhanden gu fenn fcbien. Bielmehr batte bier, ber einen Piftolenfduß nabe liegenden und bas Em, placement plongirenden Sobe megen, ein ftanbhaft bangarbir, tes Wert angelegt werben muffen - mabrent noch rudmarts fo viel gu thun übrig blieb, daß man ristiren mußte, jede folde Arbeit unvollftandig liegen gu laffen, und die unbeendigten Reffungwerte bloß ebauchire veribeidigen ju muffen. (Leiber hat fic aus bem meitern Erfolg ergeben, daß biefe Unficht die richtigere, und daß es beffer gemefen mare, die Etablirung dies fer Doften lieber gang gu unterlaffen.) -
  - ") Gewiß mare es zu bedauern, daß diese außerft zwed! mafige, wiewohl fo oft vertannte Schanze (von de an die Bousmardiche genannt) ihre Entftehung nicht früher gefunden hatte. Der vom Major felbft betriebenen und faft in ei.

Morgens am voten fant fic swar ber Unte Ridgel bes Doftens etwas zu tief auf bem Abbange berunter gezogen. als wodurch der innere Raum beffelben vor der erften Das rallele gegenüber gang eingefeben werben fonnte; bod war bieran nicht füglich mehr etwas ju anbern, und man mußte nur ble Dedung; fo aut es gieng, ju erhalten fuchen. Auf beiben Doften murbe mit Arbeiten fortgefahren, worauf gegen Abend bas en tranchée ebauchirte Couronnement mit 200 Mann befest murbe. Die Abficht mar nun, in ber Macht vom 11ten und 12ten bie Arbeit aufs eifrigfte fort: feben und die belben Communicationstrangeen anfertigen au laffen; mobel benn ju Dedung ber Arbeit und gegen Heberrumpelung Avertiffementsplauets auf ben umliegenben,nom Reinde noch nicht occupirten, Boben angeordnet mas ren. Aber icon gegen in Uhr Abende murbe bas Emplas cement vom Reinbe ungeftum angegriffen und die Befatung berausgeworfen. Durch bie Bravour bes Dai. v. Ramps, welcher am Oliver Thore commundirte, wurde amar ber Reind gendibigt, bas Emplacement ben Unfrigen wieber ju aberlaffen - mas aber, da man feindlicher Seits ben Bunft behaupten ju wollen burchaus entschloffen fcbien, und zwei Stunden Darauf mit Berftartung von fieben Bataillonen angriff, fich wieber gu unferm Dachtheil entschieb. Die Befakung tonnte fich nicht behaupten; und ber Reind behielt

ner Racht beendigten Arbeit haben die Belagerer felbft burch die Beharrlichkeit Beifall ertheilt, womit fie zwei Rachte hins ter einander das Wert angegriffen, und in der zweiten erft ges gen Worgen es nach einem fehr blungen Sturm zu behaupten im Stande gewesen. Ware das Meisterwert früher und als ein für fich bestehendes Fort zu Stande gebracht und in den Sanden der Belagerten verblieben, so hatte dadurch allein, wie nicht zu bezweifeln ift, die Belagerung des hagelsbergs dem Keinde vereitelt werden tonnen.

bas Couventement bis jum folgenden Morgen befest, wor, auf er es wieder von fetbit verlief.

Im raten murbe, nach erfolgter Biederbefehung, an ber Biederherftellung bes Couronnements und an den beis ben, nichwärts liegenden Communicationen mit dem Berte gearbeitet; auch die Ingange durch die Schilfte in ber Fronte des Emplacements mit Spanischen Rentern wurden barikabirt, worauf die Nachs hindunch der Feind fich zwar ruhig verhielt,

bis jum 12ten aber mit seinen Parafleleinschnitten bem. beabsichtigten neuen Posten fo nabe gesommen war, daß die Arbeiter, so wie die Besahung der Schanze, ungemein vom Kleingewehrfeuer besfelben litten und der ganze innere Besgirf des Platean einem anhaltenden Augefregen ausgesieht blieb.

Der Ingenieur vom Plat hatte an diefem Tage die Arbeit des Poftens (weil fie bringend mar) in Person übers nowmen; und ungeachtes alle Augenblide Biessiete und Todte hinweggebracht werden mußten, wurden doch den Tag über und in ber linken Flanke bes Poftens, nebst dem Constour nach der Alleeseite zu, die größten Zweidrittel innershalb als bebeckter Weg palisadirt und in der Sorge mit drei Barrieren versehen "). Segen Abend mußte die Ansicht

Dan wollte wiffen, daß der Rafor v. Bousmard burch den Einfluß einer hohen Ingeniegrperson dennoch bestimmt worden sei, die Arbeit dieser Confreapproche unterneh, men zu laffen. Der Zeind, der ein Emplacement dieser Art in feiner linken Fronte nicht wohl auftommen laffen konnte, hatte die Arbeit, ehe man sichs verfehen, überfallen, bevor sie noch gegen Aleingewehrfeuer die hinreichende Deckungshöhe erhalten tomte. Da nun das Richtfortschreiten und Mikrathen der Arbeit bei dem fortwährenden hageldichten Gewehrfeuer dem braven Bousmard ungemein nahe gieng, so übernahm Pullet (nach seiner perfonlichen Achtung für den Mann) aus freiem

und Leitung ber Arbeit, auf Anordnung bes Gauverneures (welcher ben Pullet nicht langer miffen wollte), bem Ingen nieurlieutenant v. Bort übergeben werben — worauf mit Einbruch ber Night, etwa um 11 Uhr, bas Bert abermales mit größter Heftigkeit bestürmt und, nach belogirter Besage bung, vom Feinde eingenommen und besett wurde.

3mar wurden am isten Morgens Befehle jur Bleders wegnahme der Schanze gestellt und durch bas Grenadierbastaillon v. Schmeling, mit einem Detachement Fuselier am ber Spige, gludtich jur Aussahrung gebracht; ba aber ber ber Feind bennoch mit überlegener Macht immer wieder eins brang, wurde man endlich den Posten ganz zu verlassen ges

Antriebe die Aufsicht und Leitung derselben in Person; und nun schritt die Arbeit binnen 10 Stunden dergestalt fort; daß damit die zu seiner Ablösung schon die auf farte Preiviertel der Contreapproche en chemin couvert vorgeschritten war.

Das feindliche Gewehrfeuer gegen diefen Poften mar von ber dußerften Seftigkeit. Als Bousmard Rachmittags gegen 4 Uhr von feinem Poften an der Beichfel heraufkam, um zu feben, wie weit es mit diefer Arbeit gediehen ware, brach der, selbe, mit dem Ruden gegen die Bruftwehr gelehnt, in die Neußerung aus: ',, Ma foi, il fait diabloment chaud, ici." (Schon aus diesen Worten des braven Rajors, der fich bei so vielen Gelegenheiten vor und nach diesem Borgange stets vom festene Gleichmuth bewies, ließ sich auf die Gefährlichkeit des Postena schließen.)

Uebrigens fah man auch hier, wieviel das furctles erischeinende Benehmen des Anfahrers und der Ausdruck von Gleichmuth in seinem Gesicht auf den geneinen Mann von Wirkung sei. Ein vermischtes Commando von einigen Hunderten aus den Regimentern Dierike, Courbiere, Hamberger zewurde hier, an Pullets Seite, mit der außersten Anstrengung arbeitend erblickt, ohne sich um seinen blefftren Rebenmann zu Lymmern, und ohne auf Tod und Gefahr zu achten.

swungen "). Ueber ben wechfelfeitigen Berluft fehlt es zwar an Details; boch mare ber unfrige von welt geringerer Bes beutung gewefen, wenn nicht hier ein braver Officier, ber

" Rachbem biefelbe guvor moglichft bemolire worden mar. Mm meiften hatte ein feindliches Batgillon, meldes von Aller Engel ber Bofition im Ruden tam, ju diefem Coup bes geim des mit beigetragen. Indef durfte es ihm wol in feiner Mer gelungen fenn, wenn die Linien am Oliver Thore rechts (von mo man die unbeschrantte freje Aussicht bieber batte), befone bers aber der Stiftswintel, feine Ranonen mit Rartdefchen bei Diefer Welegenheit gebraucht batte. Unbegreiflicherweise ges ichah von beiben auch nicht ein einziger Schuf. bem Oliver Thore haltendes Detachement Ravallerie, meldes hier einen brillanten Choc maden tonnte, wenn es vom'Thore ab ploBlic die rechte Schulter genommen und fich in ben Rutten bes Reindes geworfen batte, regte und rubrte fich micht und ein zum Soutien der Schangenattate bestimmtes Batailion Muritiairtruppen, bem es ein Leichtes mar, ben beranfcmar: menden Reind gu tourniren und gu merfen, that eben fo wonte. feine Schuldigfeit. Dief Dies nicht gang ihre Bestimmung verfehlt? Dber tonnten nur Smangsmittel miederholter Befohle iene Eruppen in fo entideibenden Momenten gur Pflichterfale, lung vermögen? (Unterlaffungen folder Art hatten fich meis terbin allerdings zu einer Ruge vor einer besonders niederzus fegenden Commiffion geeignet!!)

So groß übrigens beim Wiebererfturmen der Schanze burch die Schmelingschen Grenadiere fic diese Aruppen, wie immer, durch Bravour und Ausdauer auszeichneten, so wurde doch, in den Augenbliden des Rudzuges, jene vorzüglichere Art von Contenance durchs Frontemachen mittelft 10 bis 12 Gewehren vermist, die beim histigen Verfolgen des Feindes allemal treffliche Dienste leistet und kurzlich erft (man f. S. 77) von den Grenadieren v. Brauchtisch auf so verzügliche Art in Anwendung gebracht war.

Lientenant v. Thiole, als Selb gefallen und Sauptmaner v. Gertom gefangen warben mare.

In ber Nacht vom 14ten machte ber Feind mehrere Bersuche, ben bebeckten Beg vom Neugartner Thore ab, vorlängs dem Hagelsberge, bis ans Oliver Thor zu allare miren.

Noch am aften murbe man gewahr, bas ber Feind die Erete bes Berges, worauf die Contreapproche lag, courous nirt, und diese mit seinen übrigen Arbeiten dergestalt in Berbindung gebracht habe, bas das Netranchement vorlängs dem Bischofs, und Hagelsberge nicht nur durch die Transcheenbetten der Ersten und Zweiten Parallele, sondern auch durch die mehr rückmärts liegenden Desenslohswerke ringsums ber umgeben mar \*).

Bis jum 15ten Abends blieb nun alles ruhig; nur die Macht, wie gewöhnlich, wurde die Fronte des Retranches ments auf eine Stunde lang allarmirt; wie denn auch der Keind in derfeiben Racht unter dem General Gardamme den Schntendamm beseht und hart an der Laafe, der Holmsspiegegenüber, in der Rabe des ntedezgedrannten Wirthes hauses, der Große Hollander genannt (S. 4. Anmerk.), eine Schanze aufwarf. Da jedoch durch diesen neu etablirten Posten die Communifation mit Fahrwasser ganz ges hemmt, die Laafe bestrichen und sogar der John hedroht wurde, so wurde (wiewohl nicht ohne bedeutenden Verlust) ein vergebilicher Versuch zu Delogirung des Feindes unternommen \*\*).

<sup>4)</sup> Die in biefen Cagen haufig eingetreten Gewitter und Platregen follen übrigens ben Belagerern burch bas Aufweischen ihrer frischaufgeführten Berte, und indem bie Sappeurs im Arbeiten aufgehalten wurden, ungemein hinderlich gewesfen fenn.

Die angreifenden Eruppen unger dem braven Daj. v. Rampa maren gu fcmach, und murben vom gahrmaffer nicht

Auch mar, um ben Angriff ju unterfichen, einer ber auf ber Mhebe liegenden englischen Cutter von 18 Kanonen die Weichsel hinauf bie jur Holmspige gekommen, und hatte bie Schanze auf bem Schutenbamm mit mehreren vollen Lagen beschossen, ohne bag daburch Vortheile bewirft worden weren.

Am 17ten fruh wurden von der Fronte des Sageles bergs nach dem Stolzenberge hinunter Anstalten zum Ber bonchiren aus der Zweiten Parallele bemerkt, wagegen Kannanenschusse gerichtet wurden, ahne daß der Feind seine Arzbeit unterbrach. Auch wurden heute die ersten drei Granarten in die Stadt gewarfen, wovon die erste in Bastion Ellssabeth, die zweite in den Hauptgraben, und die dritte auf den Wallgang der Courtine, links Bastion Elisabeth, siel, ohne einigen Schaben anzurichten

Bugleich fuhr ber Feind mit nachtlichen Arbeiten fort, ale Bolge besten fich bereits am Bten, Morgens, ein Borpeau mit seinem gedogenen Retour zeigte, um eine neue Brauche zum Bickack zu pouffiren. Den Tag über wurde nicht nur auf die Gegenden ber zweiten Parallele, moselbftein Debouche zum Boufchein fam, kanonier, sondern auch

gehörig unterfäßt, von den auf dem nahen holm kationirten Truppen aber gang verlaffen. Biele der Retirirenden wurden in der Laale erfäufe, und die reitende Artillerie ging größten, theils verloren. Der Borfall überhaupt trug gar Bieles au Berstimmung der Gemüther bei, indem um diese Zeit auch die Ründe abbrannte, und feindliche Granaten, als Borboten der nun bald folgenden, viel ernsteren Auftritte, bereits in die Stadt einschlugen.

Thor hinmeg, aus ben feindlichen Defenftvicangen, Paffugeln bis ans Jatobethor getrieben, wie denn auch jufallig einige Granaten in die Borfiddie innerhalb der Chore niederschlugen.

in ber berauf folgenden Nacht durch abwechselndes Aleine gewehrfeuer aus bem bedeckten Wege, wie durch einzelne Kartatschenschuffe, das Arbeiten an jenem Bopean soviel möglich verhindert.

Am 19ten wurde zwar ein von Königsberg tommendes. Paketboot, warauf fich ein Courier befand, heftig beschofen, konnte aber boch, sobald es die Holmspike gewonnen hatte, gludlich die Stadt erreichen. Sonft wurde auch vom Feinde vor Bastion Jerusalem die Nacht ein Bopeau ebauchirt und, ungeachtet heftigen Ranouenseuers und bes gleiteter Kartatschenschiffe, bei Tage zu Stande gebracht; wonach also zu vermuthen war, daß det Feind in der solgenden Nacht nach der Sappe volante hin arbeiten werbe.

Dies voransgeset, wurde die Magregel genommen, ben bebeitten Beg mit 100 Mann zu verstärken, und bei Nacht ein fortwährendes Gefnacker aus etwa hundert Ge, wehren nach jener Arbeitsgegend hin zu unterhalten; in beg aus mehreren Bastionen und Ravelinen alle Biertelftunden einige Kartatschenschusse fallen sollten. Die Birrtung war, daß

am voten Morgens beutlich bemerkt werben konnte, ber Feind fet in vergangener Nacht auch nicht um einen einzigen Auß breit in seiner Arbeit fortgeruckt ").

<sup>\*)</sup> Der die Bertheibigung leitenbe Ingenieur hatte bier gu ber Bemerkung Grund, daß nachtliche Arbeiten bes Feindes em sicherken gehindert werden, wenn man, ohne erft Leuchtlugeln zu werfen, die oft nicht (je nachdem sie fallen) fur dem verlangten Augen sichern und selten in der Gewalt des Artikteristen verbleiben, lieber ein regelmäßiges Aleingewehrfeuer aus dem bedeckten Wege (ab und zu mit Katicsschaftenschaften begleitet), von Eröffnung der erften Parallete an, zu unterhalten sucht; wodurch nemlich der Feind gezwungen wird, bei

Gen so mutden ble jum 23ften ble feinblichen Transchearbeiten burch bas Feuern unserer Werke erschwert, obe wohl sie keinesweges gang, am wenigsten bei Nachtzeit, verhindert werden kannten "). Um indes die feindlichen Arbeiten zu allarmiren und die Trancheebefahung in, berständiger Erwartung möglicher Ausfälle zu erhalten, traf man die Berfügung, daß in bet kommenden Nacht 50 Mann auf das Bopeau vor Bastion Jerusalein, und eben wiel Kosaken auf das vor Bastion Schafe, mit großem Geräusch einen Ausfall unterniehmen mußten. Beibes lief ohne Berlusk ab; bloß einige Kosaken wurden blefitet.

Die Beruchte vom Berbeitommen bes feinblichen Bes

Racht eben fo wie bei Lage, mit einerlet Bebutfamteit gn

<sup>(1),</sup> Denn, am Morgen, erbitidte man die beiben Boneaux mit Schanglorben ausgefest :: und bie Rundung bes Evochets jeigte fich bereite in Erde ebauchirt in jeboch ließ fich burch bie überfallenden Schaufeln Erbe beimerten, bag felbit die Erochers noch nicht ju Stande gefommen waren, wo benn abwedfelne bes Ranpnenfener ben Beind gwang', ben Sag über biele Mrs beit mehrentheils liegen zu laffen , und mur die Eete der beis ben Boneaux vermittelft ber gangen Sappe gu pauffichn, soviel es die auf fie troffenden Rangnenfugeln gestatten wollten. Ges gen die Arbeiter im Bopenu vor Baftien Berufitein (ber, wie man bemertte, in der Racht vermuthitde falich birigirt und auf Baftion Reffel alignirt war) murbe, um fle ju vertreiben, ein Bwolfpfunder mitgeinigen, Ritofdetticuffen gebraucht ; Die ein: gigen Schuffe biefer Urt, melde im ber gangen Bolagerung ges fallen find, obgleich (had: Bullets: Dafürhalten) ber Ritos foett fonf feindlicher Seits mit Bortbeil batte gebraucht werden tonnen, da bie bominerenden Soben und bie Lage ber Linien des Bagelsbergs, theils gegen die Ziguntenberge, theils Argen ben Stolgenberg, ju biefem Schoffe fo mande Gelegene beit bargeboten betten.

lagerungsgeschütes und Ammution, die sich schon seite Arrafang dieses Monats verbreitet und mitunter wenig Glausben gefunden hatten, bestätigten sich jest mehr und mehr-Soit dem 12ten besonders war eine Menge von beiden aus Glogau, Küstin und Stettin, vornemlich aber von Warsschau her und die Weichsel herab, eingetroffen.") — und manche Publikanda von Seiten des Magistrats und Souvernements (wodurch denn seiten des Magistrats und Souvernements (wodurch denn seite hem 23sten auch das Glossfenstel eingestellt wurde, nachdem alles Glodenge taute schon früher untersagt war) hatten die Besorgnisse der Einswohner ansehnlich vermehrt, und veranlaßt, das Däuser und Manuter Woodenstellt und mitung ter Bombenhäuser erbaut wurden "). Die, anser der

Don ben Stabtthurmen und Sohen ber Berke hatte man seit mehreren Lagen, bei den sehr mondhellen Rachten, wiel Kanonen und Municionellurren von ben seindlichen Werken, und besonders von Zigendenberg, hin und ber schleppen sehne. Rach den schiesen Michtungen der meisten Schanzen, und da die Erdhütten zum Theil an den Abhangen der Berge klebten, mar das Ganze freitich nicht wohl abzusehen. Mehrerer Rachrichten von Ausen ließen sedoch einem Ereignis dies ere Rachrichten von Ausen ließen sedoch einem Ereignis dies sere Art (wenn auch einige Zweisler das Ganze noch immet für eine der Jewohnten französischen Demonkrationen halten wollten) mit Bestimmiseit entgegenschen. Der Gouverneur allein war über dim Ankunft des schweren seindlichen Geschüges ganz außer Zweisel gesetzt, und hatte daher besohlen, mit allem unz ungen Schießen und Pulverversplittern innezubalten.

<sup>3</sup>n einer zur Beruhigung des Publikums kurz zwor gedruckt erschienenen Bekannmachung (deren gutmuchiger Im halt abermals den Sparakter des Gouverneurs aussprach) hieß es, daß: "ungrächtet men die Sefahr noch entfernt glauben "könne, die Borficht bennoch fich, auf alles gefaßt zu machen "gebietes er bate alfo feine guten Danziger, fich im "Balle eines Bombardements ruhig zu verhalten, und den Antordnungen des Gouvernements zu trauen." (Wie sehr ka-

feindichen Befehnig bes Schutenbamms, obenermahnten, jum Theil unwichtigen Borgange abgerechnet — hatte bas Sanze (besonders in ber lettern Zeit) einer ganglichen Meer resstille geglichen, die gewöhnlich bem naben farchterlichen Sturme vorauszugeben pflegt.

den nicht gewiffe Befehlt und Proclamationen hiegegen ab, die wegen zu befürchtenben Bombardements früherhin abfeiten eben diefer Behörde erlaffen waren !!)

## Dritte Abtheilung.

Fortsegung des detaillirten Leberblicks der Begebenheiten und Ereignisse mahrend der Belagerung, vom Anfange des Bombardements dis zur Capitulation und Uebergabe der Stadt. Nach der Tagesfolge, — aus officiell geführten Journalen.

In der Nacht jum 24sten April, & auf ein Uhr, wurde mit dem Bombardement der Stadt der Anfang gemacht; wo denn alles fürchterlich aus dem Schlafe gerüttelt wurde '). Bis gegen halb 4 Uhr des Morgens wurden

<sup>&</sup>quot;) Die Bombardementsscene tundigte fich mit Saufen und Pfeifen in der Luft, gleichsam als ob fich ein Wind erhöbe, an Feuerkugeln, Saubiggranaten und Bomben durchzischten die Luft, und bezeichneten ihren Gang mit langen feurigen Streit fen. Jede Augel traf und zerschmetterte mit gräßlichem Prassell., "Tod, Verwüftung und Elend (wie ein damaliger Schrift feller sich ausbruck) hielten überall Baftgebot." Doch litt die Gegend des Holzmarkts am meisten, desgleichen die Tagarten am hohen Thore und bei St. Catharinen, so wie die ganze Attstadt überhaupt. Auch das Kombdienhaus blieb, wegen

aus der Zweiten Parallele, zwischen ber Segend vom Jafobsthore bis über bas Sobether hinaus, und besonders
über ben Jageleberg berabte, zum wenigken 400 Bamben
und Stanaten in die Stadt geworfen; die Menge der 27,,
24, und 12pfundigen Rugeln, die in der Fronte vom Hohenthore bis uns Leegethor einschlugen, nicht mitgerechner.

Som so danerte am 24sten das Bombardement und Kanoniren auf die Stadt, ohne alle Pause, mit gleicher Heftigkeit dis gegen 10 Uhr des Morgens fort; worauf mit einem Stillestande von ungefähr 10 Minuten, wo das Feuer zu ermatten schien, die feindlichen Kugeln ausschließlich die Werke des Hagelsbergs zu fassen unfingen, die Granaten und Bomben aber die Stadt zum Itele Behielten.

Erft nach 12 Uhr Mittags wurde das Fener um die Halfte schwächer, und abwechselnd wurden Bomben und Granaten auf die Werke gerichtet. So hielt es dis gegen 7 Uhr Abends an, woselbst ganz sicher angenommen wer, den konnte, daß wenn aus bo Geschihen, sowohl Kanonen, als Mörser und Haubisen, im Durchschitet ver Stunde und Geschüt nut 5 Schuß gefallen, in Surma 5400 Schuß und Wurf auf die Stadt und auf die Werte erfolgt sind,

Rabe bes Zenghauses, nicht verschont. Unter ben mehreren Erschlagenen befand sich bald Aufangs ein Kuper der Schnafeschen Weinhandlung, der sich steis als ein wüthender Anhanger ver französischen Partei gezeigt hatte; er wurde durch eine Branate vor seinem Sause zerschmettert. Schaarenweise sahman die Menschen füchten und das Rothwendigste zu retten suchen, indes Bomben und Granaten neben ihnen zerplagten. Der erfte Sindruck war von einer durch teine Beschreibung zu erreichenden Gensation: und mittelst der surchterlichken Explosion, durch Erwiederung des Zeuers von allen Werken und Basstionen der Stadt, begann ein Schauspiel, als ob himmel und Erde untergehen sollten.

von welchen wenigstens die kleinere Salfte aus Bombere und Granaten befand ").

Der trefflichen Feuerordnung in Danzig mußte man es verbanten, baß tein einziges haus in völligen Brand gesteith. Auf der Pfesserftadt, am Holzmarkt, in ber Jopens und Heiligengeiststraße wurden jedoch die Glebel und Dascher ber ichansten hauser start beschädiget; viele Bomben

Bie fic aus ber Gefdichte ber Dangiger Belagerung se roret ergiebt (man f. die Bufdhe diefes Berts), find, nach einer fpeciellen Bombenlifte, mobrend berfetben (vom goften April bis zoften Juni Abends) wirflich 4430 Bomben und Grae naten in die Stadt geworfen. Da feboch bei folder Summe auf eine in den verschiedenen Angaben fic vorfindende Diffe. reng pon circa 80 Schuffen und Burfen feine Rudficht au nebe men ift, sumal die bamals in die Augenwerke bin und wieder niebergefaftenen Rugeln nicht mit einbegriffen icheinen, fo burfte Ach ale Trialfumme jener Belagerung wol die von dem Brn. Beneral v. Bullet (in feinem handfdrifiliden Berte) angenommene Bahl von 5040 als richtiger ergeben, jugleich aber durch einen Bergleich bes Gefdutfeuers in jener frubern Belagerung mit ben officiellen Angaben von 2807 unwiderleglich ermeifen laffen, daß in diefer lettern binnen der erften 18 Stunden (vom 23ften bis 24ften April Ab.) mehr Bomben und Granaten in die Stadt und auf die Berte gefallen find, als burch die awei gangen angeführten Monate fener Belagerung (1734) überhaupt der Kall gemefen.

Rach Blechs Bericht follen in ben erften 18 Stunden ges gen 2000 Gomben, Granaten und Augeln in die Stadt geschifte und die gange Zeit über gegen 20000 in die Stadt, und eben so viele auf die Festungswerke, gefallen sepn. Die am weites sten getriebenen haben bis zum Licent auf der Schäferei, zur Langgartenschen Airche von Zigankenberg her, und bis Mattens buden von der Judenschanze hinter dem Zesuiterkloster getrofe fen — wie weiterhin darüber das Mehrere.

und Granaten zerpfatten über ber Stadt in der Luft. Tobte hatte' die Stadt in allem 5 ober-6, und verhältnigmäßig weben fo viel Bleffirte.

Im Baftion Jerusalem wurde ein 3wolfpfünder im Rande demontirt; in einen zweiten 3wolfpfünder fuhr eine Rugel gerade zur Mindung herein, wodurch das Ranon to, tal unbrauchbar wurde. Auch an den Scharten wurde man, des ruinirt; doch war man bedacht, das Feuer der zweiten Parallele so fraftig, als möglich, aus den Batterien der Ferstung zu erwidern "); wie bles, außer von den außern Wer,

Denn obwol in allen Berten über die Bertheibigung bie Regel gegeben wird, fic von ben Demontirbatterien Die ben Berten am nachteiligften gu mablen, um folche mit allen ba, bin febenden Linien der Beftung fo lange ju beschießen, bie fe bemontitt und jum Schweigen gebracht find: fo fonnte bod foldes hier teine Unwendung finden, weil die Fronte bes Sa. aelsberge und bie einzige Collaceralface Des Baftions Reffet, nebft Ravelin Reugebauer, nur in Summa an Burfgefcide und Ranonen 30 Piecen halten fonnten, worunter brei Stud 3mangigfundige, die übrigen ober Bmolfpfunder maren. Diefe foffen es mit Sieben und Zwanzig und Bier und Zwanzig Mfandern, überhaupt aber weiterhin mit 120 Gefdugen auf. nehmen. Es tamen bier wenigftens immer vier feindliche Beichune auf eine aus ber Feftung. Dagu maren bie feinblichen Batterien auf Soben, welche die Berte bominireen, placire mithin ber Schuf aus der Zestung auffteigend; und felbft, wenn er in ihre Scharten traf, tonnie er nie den Effettedes feindliden Souffes auf unfere Scharten hervorbringen, indem bie

<sup>\*)</sup> Rachdem folde aber das gange Feuer der Parallele auf die Werte hingezogen hatten, fo murde, wie gewöhnlich, das Kanonenfeuer der Festung bloß auf die Teten der Sappen gerichtet, indem die schmale Frome des Nagelsbergs jener groß fern der Parallele mit Gewalt die Spise zu bieten nicht im Stande war.

fen, vornemlich von ben innern Ballen am Jacobs , und

Leegenthore gefdehn map.

Auch die Nacht hindurch vom 24sten zum 25sten wurde (von Abends um 10 Uhr an) mit dem Bombardement wies ber mit ber Heftigkeit als am Morgen fortgefahren, ohne daß ein auflodernder Brand entstanden ware \*); und nicht weniger continuirte dasselbe

bem Sefdut, mobet, mas die Stadt nicht traf, die Bruft wehrfronen ftreifte ober die Scharten ruinirte, die man ges wohnlich, wie alles ben Lag über beschäbigte, bei Racht

wieder berguftellen fuchte.

Machmittags fingen jugleich zwei auf bem Stolzenberge etablirte Batterien, jebe ju 3 Piecen, vor ber Spife Scharfenort (jedoch gegen biese durch das Terrain geschift) die Plaine des Hagelsberges, die rechte Kase das Bastions Schille und die Courtine an der Frante des Hagelsberges zu flankliren an-

3wischen 5 und 6 Uhr Abends wurde vom Sagelsberge aus ein feindlicher Pulverdepot in der, bem Sagelsberge am gefährlichsten, vor der Spike Scharfenort liegenden, fanktrenden Batterie in die Luft gesprengt; wodurch dem der Sagelsberg wieder auf einige wenige Zeit Luft erhielt.

Bu ben febr vielen Artiflerie, und Fortificationsarbeiten batte man soviel Beibenstrauch gebraucht, daß eine halbe Meile um die Stadt herum bergleichen schon Anfangs Rei

feindlichen Scharten nicht borijontal, fondern nur tangirend ger troffen murben.

<sup>&</sup>quot;) : Ueberhaupt brannte es nur an funf Orten und turge Beit, wie wir weiterfin feben werden. Bom Fener des einge kicherten (zum Gine fcon gerdumten) Laboratoriums auf dem Balle bei ber Silberhafte, welches das groffte mar, f. weiterbin.

bende nar noch febr sparfam zu finden war \*). Da indeß zu Wiederherftellung der Bette und Scharten eine unende de Menge von Faschinen und Schanztörbenerforderlich war, so wurden zugleich, außer dem Kaftanien, und Lindenreifig (wobei man sich, statt der Bindweiden, mit Bindfaden half), sammtliche Klepen oder Trage, und Bajchtobe der Einwohner in Requisition gesett \*\*).

Obgleich bisher die Teten der feindlichen Sappen aufs Besto mit unsern Rampnenkugeln gefast und begleitet wurden, so mar doch der Feind, unter dem Schutz seinen Feuers aus der zweiten Parallele, mittelst Zickzack, seinem Zwecke, die dritte Patallele am Kuse der Gouverneur, bei eintretender näher gekömmen; daber der Souverneur, bei eintretender Macht, auf die vor dem Bastion Jernstein mehr, als ges gen das Bastion Schut, vorgeführten Zickzack einen Aussfall beschips. Dieser bestand in 300 Mann Grenadiere, welche aus zween Bataillonen (zu 150 Mann per Bataillon) herausgezogen waren, und sich unter Ansuberung sines sehr braven. Staabsofsiciers von den Mussetieren besanz den \*\*\*). Roch wurden 200 Mann besehligt, die Sappen niederzureissen.

e) Der Stadtmagiftrat war daber bei Zeiten befohliger, das erforderliche Gtrand aus der Rehrung herbeizuschaffen; und nur die Dazwischenkunft des Berennungscorps hatte biefe Berbeischaffung behindert.

<sup>44)</sup> Bo denn die viertantigen Rorbe eine gung gute Ums faffung ber Erdarbeit abgaben.

worden, welches wol darin liegen mochte, daß biefe Truppen worden, welches wol darin liegen mochte, daß biefe Truppen einem fremben Befehlshaber untergeordnet waren, mas obch nicht füglich zu andern war, indem der Dienk uhrecht vertheilt worden ware, wenn immer ein und derfelbe Staabsofficier (ber Leute wegen) das Commundo hatte übernehmen follen.

In der Nacht zum 26sten hatte das Bombardement, wie gewöhnlich, wenn gleich nicht so heftig als bisher, seinen Sozigang \*). — Uebrigens war es dem Feinde diese Nacht geglück, an drei Orten Feuer auflodern zu sehn, und zwar an zweien Orten in der Stadt, und einmal am Laboratorium im Bastion Elisabeth \*\*). Die Verwüstung stieg

Auch sollte es, wohl erwogen, bei Truppen, die un gute Mannegunde gewöhnt find, und bei so wenig complicirten Ra, nouvers, als ein Ausfall von 300 Maun ist, eben' so wenig Unterfchied machen, ob sie von diesem oder jenem Chef commandirt werden, und ob sie von einerlei Regiment oder aus mehreren gusammengesest sind.

- ") Run hatte fich die Ursache jenes vielen Fuhrwerts, bas in ben letten Tagen vor dem Bombardement in der Gegend der feindlichen Werke bemerkt worden war, von selbst en geben. Rach einem ungefahren Ueberschtage aller bisber ver schoffenen Munition und Augeln, imgteichen des vielen schwerzen Geschüßes, last fich behaupten, das zur Derbeischaffung Beider (von dem Ort der Ausladung die zur Stelle) wol nicht weniger als 3000 Pferde in Bewegung gesetzt worden.
- Dieses lettere Gebaube war von Jachwerk, und ftant stemtich isolite. Erft Tages vorher, mitten unter bem feindlichem Zeuer, war die Raumung deffetben von der noch vorrkthigen Munition erfolgt, wobei fich koch einer ber Attentoter Burger und ein junger Officier (Gr. v. Dohna), tros der Gefalft, die fie liefen, mit der rühmlichsten Thatigseit benahmen. Das Haus lag hoch, und brannse hell und klar, fo das den feindlichen Granaten der Weg dahin gezeigt wurde. Auch die beiden Hauser in der Stadt brannten bis auf den Grund ab, ohne daß jedoch das Feuer weiter um sich griff.

Daß die Gtadt überhaupt nicht mehrere Feuerschieden bei ber Belagerung erlitten und nur fetten mit Brandfugeln beim gesucht worden — sollte, wie verfichert wurde, einem dieserhalb

von hier an taglich und mit jeder Minute; das Strafen, pflafter wurde aufgeriffen, und die fogenannten Beischläge mit Mift, belegt \*).

Am absten bes Morgens, nachdem die gange Racht bin, burch die Infanterie im bebeckten Bege gesnackert hatte, auch von ben Bastonen Jerusalem und Schus auf die Terten ber Sappen mit Kattatfchen geschossen worden, entibeckte man, daß bennoch der Feind seine Zichacks jum Theil bebouchirt habe, und daß etwa 200 Schritte von der Erete des Giacis, vor der rechten Kace des Ravelins Sagel, der Ausang zur dritten Paraflele gemacht sei \*\*).

ergangenen ausdrudlichen Befehl bes Raifers an ben Marichall Lefebure zu verdanten fenn. Vix credo! -

Di.

") Auch weiterhin werden wir seben, daß, so sehr die Roth der Danziger Einwohner mit jedem Eage fieg, fie fich boch immer mit ruhiger Ergebung gleich geblieben find. "Sie saben ihre Saufer fallen, ihre Freunde fterben, und keiner vers jog zum lauten Murren oder zu Drohung den Mund Rie ift dem Gouverneur eine Borftellung zur Abhalfe geschehn: alles, was man horte, bestand in Alagen und Bunfden, daß es doch bald ein Ende nehmen mochte." —

\*\*). Der Bortheil, welchen ber Feind diese Racht hindurch in seiner Arbeit gehabt, tonnte wol einerseits in der ansehnlischen Sobe der Placage des Sagelsbergs, wonach man um so mehr unter das Kanonenseuer gerudt war, andererseits aber darin gesucht werden, daß man den Seichügen nicht mehr Plans gee geben zu muffen geglaubt, indem man sich vielleicht mit Erhebung der Batterien den Soben mehr im Wagestand nas hern zu muffen, für nothwendig gehalten. Mehreres, was in dem größern Pulletschen Werte davon enthalten ift, gereicht übrigens zum klaten Erweise, daß weber dem Ingenieur vom Plag, nach dem damaligen Maj. v. Oppen (legterem in Sinsssicht des von ihm dirigirten Artisteriewesens), diesethalb etwas ur Laft zu legen gewesen.

Bon Baftion Schilt waren, jedoch in weiter Entfersung und ebenfalls bei Racht, zwei Boyeaux nach ber fitchetigen Sappe entstanden, und ben Tag über arbeitete Der Feind, ungeachtet der heftigsten Feuers aus der Feltung uach der ganzen Sappe, an seinen Boyeaux zur britten Pastallele.

Um dem öftern unnahen Parlamentiren von Seiten ber Belagerer und der Antrage jum Uebergeben des Plaziges ein Ende zu wissen, ward erklart, daß keine diesfällige Correspondenz mehr Statt sinden und alle Briefe in dieser Hinsicht zurückgewiesen werden sollten. Dennach wurde feit diesem Morgen (den 25sten) nachstehende gedruckte Aufforsberung des französischen Marschalls Lefebvre, nebst der Antwert des Souverneurs, Gr. von Kaltreuth, gelesen. Erstere war, nach einer hamals bekannt gewordenen Ueberrseung, wie solget:

"herr General!"

"Aus Rudficht gegen Em. Ercelleng und aus Mit "leiben mit ben Bemahnern ber Stadt Dangig, habe "ich bis jest nicht von allen meinen Mitteln ge "gen ben Plag Gebrauch machen wollen."

"Ich habe geglaubt, daß Em. Ercellenz großet "Ruhm auf zu festen Beweisen gegründet fei, um "nicht die Uebergabe eines schlechten (mauvaise) Play "zes zuzulaffen." —

"Benachrichtiget von der ganglichen Riederlage der "schwedischen Armee, wahrend des 16ten und 17ten "Aprile, so wie von der Verpflichtung, welche fie am "18ten eingegangen ift, keinen Beistand weder direkt "noch indirekt den Städten Colberg und Danzig zu "senden"

"überzeugt endlich, baß burch bie Lage ber Dinge "alle hoffnung, ben Plat zu retten, verloren ift, und "daß Em. Ercellenz bem Aubme, die Vertheibigung bef "selben einige Tage zu verlängern, nicht bas Wohl ber

"armen Einwehner und die Erhaltung einer ber wich, "tigsten Stadte der preußischen Monarchie ausopfern "werden — habe ich Em. Ercellenz auffordern wollen, "mich sogleich in den Besit des Plates Danzig, so "wie der Forts Bischofeberg, Sagelsbergs, Weichsels-"munde und Neusahrwasser zu seinen")."

"Ich bitte Ew. Ercellenz übrigens, die Berfiches "rung genehmigen zu wollen" u. s. w. "Pistendorf, ben 25sten Upeil, 1807."

"Lefebbre."

"Ich gebe ben Befehl, bas Feuer bis zur Rücklehr "bes Ueberbringers, bes commanbirenden Abjutanten "Aime, einzustellen."

## Antwort.

"Danzig, den 25sten April, 1807." "Herr Marichall!"

"Ihr herr Abjutant bat die Oberofficiere ber Bas,,de am Thor versichert, daß ber Brief, welchen Em.

<sup>\*) &</sup>quot;Ein Theil ber Leser fand sein Aufforderung tahn, ein Zweiter beleidigend, ein Dritter rechtsertigee fie. Man tat belte laut den Officier, welcher den Brief angenommen hatte: heur "wenn einmal der Befehl gegeben war, nichts anzus nehmen, so erschien er ftrafbar." — "Und welche Halfsmittel'hatte nicht der Keind schon angewandt (entgegnete ein Zweiter), nachdem die Stadt jum Theil schon in Ruinen liegt?" Ober: "Ware der Plas wirklich so gar mauvaise, warum waren denn schon, mit Ersolg, so viele hindernisse dem Feinde entgegen gesen?" — Aber "die Schweden scheinen wirklich geschlagen (siel ein Dritter ins Wore): denn sonst wurde der Gouverneur in seiner Antwort die Sache gewiß berichtiget haben, Und wogn also tann es subren, den Plas, wenn er so schot ist, langer vertheidigen zu wollen?"

"Ercellens an mich ju fenden beliebten, Dangig im ges "ringfien nicht betrafe. Auf diese Berficherung geftugt, "haben fie ihn trot meines ausbrudlichen Berbots ans "genommen."

"Sie merden, mein Herr Marschall, meine Delis, tatesse in diesem Punkte nicht verkennen, und ich habe "eine so hohe Meinung von Ihnen, daß ich mie nicht "geschmeichelt hatte, Sie wurden diese ju schonen mis, "sen. Als einem erfahrenen Krieger ist es Ew. Ercels "lenz so gut als mir bekannt, daß kein Gouverneur "Borschlägen Gehor geben barf, bevor eine Bresche im "Bestungswerke für 12 Mann in der Reihe brauchbar "seit und ich bin weit entfernt zu glauben, daß es Ew. "Ercellenz Ernst seyn könne, Feigheit von einem Manne "von Stre zu erwarten, dessen Auf Sie Gerechtigkeit "wiedersahren zu lassen schenen."

"Sie wollen, daß ich eine bergleichen feige Sand, "lung jum Bohl ber Einwohner Danzige begehn — "die aber von Ihnen ruinirt find und nichts mehr ju "verlieren haben. Gleich mir, find fie ben Ausgang "ruhig zu erwarten im Stande."

"Alles, mas ich thun tann, ift, Em. Ercellen; "Schreiben meinem herrn, bem Konige, jugufenden; "und so bleibe ich mit der größten Achtung ic.

Raifreuth."

In der Nacht jum erften wurden brei Fraperfen auf dem Plateau, hinter der Courtine des Sagelsberges, und brei Traverfen auf der Courtine aufgesett. Gegen Tages

Wie nun aber immer die Urtheile fielen, fo mar einmat unter den vorliegenden Umftanden, wenig an Uebergabe der Stadt zu denken; die Beforgnif flieg vielmehr hober, daß der Plat durch Sturm genommen werden tonne — und bagegen mußte man auf die möglichften Pittel gebenten.

Anbruch wurde bndurch sowohl die Ceplanabe', als auch die Courtine, der feinblichen Enflade von Stolzenbeng ber ber, gestalt entzogen, daß den Tag über die Traversen in volltommenen Stand gefest werden tonnten. Auch wurden die Epaulen von Schaft und Jerusalem wegen der angeführten Batterien auf bem Stolzenberge verftarte, erhabet und die schaften Scharten wieder hergestellt.

Am 27fen murden ben Tag über bie Berte von feind, licher Saite ftart beschoffen, und an Verfertigung ber brite ten Parallele, ungeachtet folche unserer Seits fleißig mit Bomben beworfen wurde, fortgearbeitet.

In der Racht vom 27sten jum 28sten wurde der Bei saung des Bischofsbergs aufgegeben, mit 300 Mann einen Ausfall auf die Batterien am Abhange des Stolzenberges zu: machen. Der Ausfall geschah zwar, und die Trüppen waren ungefähr 400 Schritt die auf die Ruinen der abger brannten Sauser awancitt, ohne eben durch besondere Erfolge begünstigt zu werben. — In gleicher Art ward auch auf dem rechten Klägel von dem Hagelsberge eine Allarmterung von einem Unterofficier und 30 Mann unternommen.

Mit der Arbeit der zweiten Parallele war abrigens in eben dieser Racht so fleißig und betriebsam fortgefahren worden, daß:

am affen seiche schon frühen Morgens ihre volltammene Deckungebobe erreicht hatte. Das fembliche Feuer hatte fich den Tag über gegen die Bastionen Schut und Jernsalem anhaltend und mit gleicher heftigkeit bezeigt; wobei denn am mehreten Orten Scharten ruinirt, Geschih demantirt und die Spaulements gegen den Stolzenberg bei schädigt wurden. Plos von den Rugeln, die die Werke vetfehlten, wurden einige Gegenden der Stadt heimgesucht.

Nach einer Disposition, ble fich vom Genetal Laurens herschrieb, wurde in ber folgenden Nacht unter bem Commando breier Staabsofficiere, wovon ber Aeltere fich im Centra befand, ein ftarfer aus brei Bataillonen bestehenber Aussall veranstaltet. Das eine berselben war das feindiche Centrum anzugreisen bestimmt, indes die andern gegen die Mügel operiren sollten. Noch war die Tete des Aussalls durch 100 Kaseliere verstärft, die beiden Flügel-aber, jeder durch ein Peloton in der Flanke gedeckt. Zu Zerkörung der seindlichen Werke wurden 600 Arbeiter bestimmt.

Das Sanze schien mit Rucksicht geordnet; indem jedoch bie beiden Flügel auf den Feind fließen und mit ihm hand, gemein murben, hatte das Centrum den Feind unerwartet farf am Auße des Glacis vorgefunden, und war daher unsthätig im-bedeckten Bege verblieben — so, daß ber Ausfall ben beabsicheigten Erfolg nicht haben konnte, obwohl der Berluft im Ganzen unferer Seits nicht unbedeutend war. Uebwigens hatte, in Folge dieses Ausfalls, weder bei uns woch bei dem Feinde, einiges nächtliches Ausbessern der Berke fatt finden können.

Beiterhin bei einem andern nächtlichen Amsfalle, wurde ber Ing. Lientenant Lalaureneye, wiewol nicht gefährich, am Salfe verwundet; der Lieutenant v. Dierite (Gohn des wurdigen General, Lieutenants, ein Officier von Berdiensten) aber bekam eine gefährliche Verwundung in der Babe, woran er nach wenigen Tagen ftarb.

Indem an Erweiterung und Einrichtung der dritten Parallele unabidifig fortgearbeitet worden, hatte man am 29ften, den Tog über, die Boftionen Schit und Jerusalem mit Vierundzwanzig, und Stebenundzwanzigpfündern der, gestalt beschoffen, daß bie Brustwehren an mehreren Orten fast ganz rasirt, auch die Trancheen durch die Enfilade vom Stalzenberge beinahe ruinirt wurden ").

Babrend ber nachftfolgenden Racht, murben nicht nur

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt fing ber Feind jest mit außerft forcirten Sabungen zu schießen an, fo daß bavon, wie man nachmals in Erfahrung gebracht, mehrere feiner Geschüße gesprungen.

ble bemolitten Bruftwehren unfrer Baftienen retabliet und 14 Stud herabgeschoffene Sturmrahnen wieber aufgebracht, fanbern auch die Traversen wieber hergestellt, und links bem Ravelin Hagel die letzte hohle Traverse, 43 Auß lang und 10 Kuß breit, von Grund aus neu aufgebauet, und bis zum Anbruch des Tages durchweg mit einer Reihe Sanbfacke belegt \*).

\*) Sammtliche übrige Erquerfen murden burch die Bei muhungen bes Ing. Lieutenants v. Borte ju Stande gebracht, welcher nemlich ben Ing. Capitain Purfcher in Anfertigung ber hohlen Traverfen vor dem Sagelsberge abgeloft hatte. Rur um einen einzigen Tag spater (wie wir sehen werden) trat ein ungluckliches Ereigniß ein, welches wunschen ließ, daß der Capit. Purscher mit diesen Arbeiten auf dem Sagelsberge niemals bequstragt gewesen ware.

Der Lieutenant v. Borte wurde abrigens bei der Arbeit der lettermachnten Eraverse durch das feindliche Feuer gar sehr Abereilt, so das sich daraus ergab, wie unruthfam es set, ders gleichen Arbeiten weiterhin bei Tage auszusühren. Auch macht ten die kurzeren Rachte die Unternehmung derselben schon sehr gewagt, indem man damasen schwertich in einer Nacht so weit damit gelangen konnte, dem feindlichen Feuer Widerfand zu leisten; zumal besonders das Aufbringen der Erde die größten Schwierigkeiten fand.

Da jedoch auf die herkellung biefer hohlen Traversen in der täglichen Angrifisfronte außerordentlich viel ansam, so hatte der Ingenieur vom Plat solche vollkändig abbinden, eine hins reichende Menge Sandface zur Bedeckung in Vorrath füllen und nebst sammtlichem holzwert in den Places d'Armes vorratifig ber zu bringen, auch die Trageständer am Tage bereits richten lassen; daher es ihm, um die Arbeit in dieser Racht so weit zu forciren, gelang, daß die Decke bei Tages Andruch schon mis einer Reihe Sandsacke belegt war — worauf dem nacht in der folgenden Racht abenmals zwei Reihen Sand,

tim fich gegen Ausfolle vom Bischefeberge befte mehr ju fichern, hatte ber Feind wor der Fronte des lettern diese Nacht vor seiner Parallele einen Baffenplat eingeschnitsen, der mit seinem linten Tingel unweit dem sogenannten Nathe hause, mit seinem rechten Flügel aber oberhalb dem Stolzenberger Grunde in die bieber angefertigte Tranchee anschloß.

Mit bem Morgen am goften war zwar die feindliche Arbeit nicht merklich wetter gerückt; vielmehr zeigten fich in der Zweiten Parallele neue Scharten. Aber das Bombardes ment hatte feinen Fortgang, wie überhaupt feit dem Ansfange, bald schwächer, bald ftarker; jedoch mit dem Unterschiede, daß gegenwärtig das regelmäßige, auf die Berke des Hagelsberges gerichtete, Bombardement auch durch die Demontiebatterien aus der Zweiten Parallele unterftüht wurde \*).

Bie ber Gouvernenr meiterhin bavor gehalten, und auch sonft gar mahrscheinlich mar, mochte bem Feinde ber Bersammlungsort zu Austhellung ber Parole auf dem Sageisberge durch Desexteure verrathen worden sepn. Wie bem aber immer sei — durch den ungläcklichen Wurf einer Bombe, die unserer Seits durch die sehlerhafte Anlage etnes Erdprofils begunftigt war, wurde ein bedentendes Unglud veranlaßt, was noch viel größer hatte werden konnen,

fade aufgebracht und bas Gange mit einigen guf hoch Erbe überfahren murbe.

<sup>\*)</sup> Dem Berf. Des mehrerwähnten handschriftl. Werks über die Bertheidigung zc. war es schon langk aufgefallen, bas der Feind dieses Bombardement auf die Werke selbft nicht schon früher unternahm, nachdem dersetbe schon früher hatte einsehen muffen, daß das auf die Stadt gerichtete Bombarder ment durchaus seinen Zwed verfehlte, in sofern es auf die Burgerschaft wirken sollte.

da ber Souverneur selbst, um einige Befeste ju ftellen, ine sben erft die Casematte veriassen haite. In der einen Gedtenwand derfelben nemlich hatte fich eine schwere Bumbe eingewihlt, die Wand gesprengt und einen Balten ine Zimmer geschleubert, wodurch drei darin besindliche Personers, mehr oder weniger, bestig verwundet murden. General Laurens und der Garnison Abjutant, Lieut. v. Platerei wurden beide außerst gesährlich am Ropfe verlett. Lehterei flach in einigen Tagen, ohne Besinnung; und eben so, um 5 oder 6 Tage später und nach vielen Schmerzen, auch der General. Nur Lieutenant v. Arnem-genas .

Sonft hatte ber Keind biefen Lug mit heftigem Befchlei Ben ber Baftionen Schit und Jerufalem fortgefahren. Ge, gen Abend murbe bemertt, daß aus der Dritten Parallele, rechts und links dem Ravelin Pagel, jur Anlegung eines

heut und in ben erften Tagen des Monats Mai schienen aberhaupt bem murdigen Graien Kalfreuth harte Prufungen aufbehalten zu fenn. Früher war ichan der wackere Major v. Roftig mit dem Pferde gefturzt und auf lange außer Thärigkeit gesett. Bu dem heutigen Unglud gesellte sich wes nige Tage spater auch Maj v. Bousmards Tod — und teisber am bien Rai sogar der Berlust des Holms.

<sup>&</sup>quot;,Die Gensation bei diesem Borfalle mar groß und all gemein. In dem General gieng ein braver Krieger, ein wissenschaftlicher und menschenfreundlicher Mann verloren; Platen war ein junger thatiger Officier und Bater zweier Kinder. Unsahlige Borwurfe überftromten den Erbauer der Casematre, die Arreit warf ihm alle Fehler vor, die nur ein Unwiffenbee begeben tann. "Wie ift es möglich, rief man, daß Menschen zu Grellen solcher Art. berufen werden, die nicht einmit bie Renumisse des Schwerpunktes bestigen, oder zu berechnen verftehn, welche Schwere ein bombgusestas Gebäude verwichtet? Wog nicht ein General, wie Laurens, sine Welt voll Unwissens der auf?" —

Maffenplates bebouchirt wurde, indem rechts und fints ber Capitale des Ravelins, mit: 100 Schritt Entfernung von ber Erete des Glacis, ber Feind zween Erdhaufen vor fich her wihlte, um ben Anfraum zu feinem Debouche vorzuars beiten \*).

Auch in ber Nacht jum iften Mai wurde die Stadt, wie gewöhnlich, bombardirt; wogegen bas Feuer aus bem bebeetten Wege gegen die Trance mit abwechsenden Karstafchenschuffen von ben Werken febr lebhaft unterhaltett wurde.

Soon mit Tages Anbrud beigte fich, recite und links bem eingehenden Binfel der Dritten Parallele, biein Sana erhaltene und einem Maffenplas (portion du cercle) ente gegett, arbeitenbe Debouchirung: Es murben bemnach fofort in jeder ber Baftionen Schiff, und Berufglem 4 Jager commandirt, um, gegen ben Gabion farcis und ben beranichleis denben Erbaufwurf gerichtet, ftete eine Rugel in Gang at au erhalten; ale modurch (ba bie wenige Dide ber lofe auf. geschutteten Erbe ber Beftigfeit, mit welcher bie Rugel aus einer gezogenen Buchfe folagt, feinen Biberftand leiften fann) ben feindlichen Sappeur ju tobten ober au bleffiren beabfichtigt murbe. Eben fo murbe auf jeber Baftion Bei febl geftelle, mit einem Ranon ben, feinem Rachbar araen über befindlichen, Gabion Farcis nicht aus ben Augen gu verlieren; als welches ben guten Erfolg batte, baf bie Der boudure ber Sappe, welche fich bem Baffion Jerufalem gegenuber auf Schut allgnirte, vom geinbe verlaffen werben muffte. Die zweite Deboucoure, Schut gegenüber, wel

<sup>&</sup>quot;). Diefe halbe Parallele, awischen ber zweiten und britt ien, war also erft nach Beendigung der dritten daburch ente fanden, daß die beiden großen Bopeaur vor Schut, vermutik lich um mehr Fronte gegen unfre Ausfalle zu gewinnen, jusams mengezogen wurden.

de fich auf Bermalen dignitte, blieb ginar if: Arbeit; jes boch gieng es bamit außerft langfam von Statten f).

Gegen Abend wurden die Punkte des bedeckten Beges, bie nach ber Debouche faben, mit 4 Ballmusketen und 60 Fuselleren verftarkt.

Auch mahrend ber Nacht jum sten, wurde bie Stadt auf gewohnte Art bombardirt. Am Sageisberge, melder ebenfalls ftart beworfen wurde, tonnten bie Reparaturen an ben Scharten und Traverfen, imgleichen bas Aufbrimgen der Sturmrahnen, nicht nach Bunfc von Statten geben.

Am aten zeigte fich, daß ber Leind, ungeachtet des ftar, ten Gewehrfeuers aus bem bedeckten Wege, die Racht ber mußt hatte, die beiben Debonchuren zum Baffenplat ju pouffiren, so daß beibe Flugel bes lettern sich zu bilben unfingen.

Da es bei ber bedäcktigen und vorsichtigen Betriebsamteit ber seindlichen Arbeit vorauszusehen war, bag, das Couronnement des Glacis kaum in den nächten 14. Tagen zu Standen kommen durfte, und biesiger Seits die Armirungsarbeiten (vornemitch die dringenderen an den hobien Aras versen) erft jest die freie Disposition über unsere 6 Mir neurs verstatteten, wovom doch eigentlich nur brei als altr gedient brauchder, und die übrigen, als Rekruten, noch nicht einmat eigentliche Mineurvienste zu eisten im Stande wurren: so wurde vom Gouvernene genehmiget, durch Anstellung derselben einen Versuch zu machen, ob nicht mit ein Paar Branchen unter die feinbliche Arbeit zu kommen seizu zu welchem Ende baber por der Spise des Ravelins Hagel

<sup>2)</sup> Welches bavon herrührte; weil das Baftion Jerufalem midt mehr gehörig viongiren tonnte, um ben Gabien Farcis vor dem Baftion Schuß ju faffen.

ein :15 Buf tiefer Bunnen ju ertaniren angefangen murbe D.

Gegen Abend versuchte ber Feind, uns in Absicht beis ber fich entgegen arbeitender Sappen zu tauschen und glausben zu lassen, als ob er mit neuen Retours en zigzag vorwarts geben wolle; indeß wurde demungeachtet unser Feuer

Das Emplacement diefes Brunnens war nicht füglich anderswo angulegen, indem foldes im hauptgraben, wo es der Sicherheit wegen hingehort hatte, ein Paar hundert gut Gals lerie mehr gekoftet haben wurde; ehe man unter bie Patifaden bes bedeckten Beges hatte hindurch kommen konnen.

Mebrigens hat es die Garnifon, wie fich weiterhin ergeben wird, der bei Cag und Racht unungerbrochenen, wohldirigiren Arbeit der drei Mineure (Baumgarten, jun., Rirchner und Wens gel) ju banten, daß die feindlichen Minen allenthalben verges bens gu wirten gefucht haben. Unter zwedmäßiger Leitung murbe von ihnen allein, acht Tage hindurch, ben gorifdrinen ber gangen Attate gegen ben Sagelsberg Stilleftand geboten; und ba ber feindliche Angriff im Gangen, mahrend Diefes Di: nentrieges, nicht aus ber Stelle gerudt ift, fo lagt fich beurtheilen, wie lange ber Zeind erft bann vor bem Sagelsberge bane liegen muffen, wenn gemquerte Gallerien und go bis 100 Mineurs vorbanden gemefen maren. Die Belagerer bagegen follen, wie man nachber erfahren (fatt unferer brei), eine gange Compagnie Mineurs und 40 Bergleute in Shatigfeit haben fes gen tonnen.

Ausgemacht ift es, daß diese Minenarbeit (zumal bei der geringen Bahl der bazu Anzustellegben) als die beschwerlichte von allen anzunehmen war; so wie sie auch überhaupt als eine ber gefährlichften galt. "Man bedenke nur, daß es kein Scherzist, ununterbrochen auf ben Anieen, in einem engen Loche lies gend, vor fich hin zu arbeiten; wahrend man augenblicklich bessachen muß, durch ein Paar Centner Pulver, ohne Aussicht au einiger Rettung, lebendig begraben zu werden.

Beuer biefe Racht, wie gewöhnlich, nach ber Fronte bin unterhalten.

Bei Lagesambruch am 3ten entbedte fichs, bag ber Beind bie beiben Sappen jusammengezogen und jum Place b'Armes vor ber britten Parallele vereinigt hatte ").

Der Brunnen im bedeckten Begg mar in der Nacht 12 Fuß lang, 6 Fuß breit und 4 Fuß tief ausgeset, und hatte außerbem etliche Juß Aufraum.

Das Bombarbiren, Saubihiren und Kanoniren behielt bente, wie gewöhnlich, seinen Fortgang, indes fortwährend bas Fener bes Burfgeschutzes sich mehr auf ben Sagelsberg concentrirte. Auch fuhr ber Feind an diesem Tage fort, an einem aus ber Zweiten Parallele in vorhergehender Nacht, auf Bastion Jerusalem sich alignirenden, bebouchtren Bor yeau zu arbeiten.

Segen Abend hatte ber Brunnen im bebedten Bege 8 Fuß ausgesehre Liefe und etliche Juß Aufraum. Auch warb gegen Abend bemerkt, daß rechts und links des Baffenplages fich in ber obern Kante ber Tranchee zwei Einsschnitte zeigten, welche die Borarbeit zu zwei Debouchuren

<sup>\*)</sup> Obgleich die Arbeit des Feindes die Racht hindurch sehr langsam von Statten gieng und am Tage beinahe gar nicht aus der Stelle tam, so war der Ingenieur vom Play doch des Dafürhaltens, daß wenn die Befagung des bedeckten Weges durch ausgeruhete Truppen, imgleichen die bei Gedie nung der Geschüße angestellten Mannschaften abgelist werden konnten, die seindlichen Arbeiten noch weit mehr Schwierigkeiten wurden empfunden haben. Aber leider begann die menschiebe Ratur ihre Rechte zu heischen, nachdem die Besatung nun schon seit 6 Wochen nicht aus den Aleibern gekommen war. Bei Rachtzeit besonders nahm die Mubigkeit der Truppen der maßen überhand, daß, troß aller Ausmerksamkeit der Besehles haber, hin und wieder schleckterdings nicht mehr alles saut Ansordnung erekutirt werden konnte.

auf der Capitale des Navelins anzudenten ichienen; und es wurde dieserhalb der Mannschaft, welche das kleine Sewehrseuer aus dem bedeckten Wege die Racht hindurch unterhalten sollte, besondere Ausmerksamkeit eingeschärft, auch gegen jebe Debouchure ein Kanon mit Kartatschen beischligt \*).

Am 4ten, mit dem frühesten Morgen, zeigte fic, bas bie Debouchure links auf dem Capital des Ravelins Hagel, als doppelte Sappe, mit zwei Sabion Farci's Fronte de bouchirt hatte, die zweite Debouché aber unterblieben mar. Auch die Sappe tournante gegen Jerusalem, obwohl man ste die Nacht hindurch nicht außer Acht gelassen hatte, war etwa um zwei Ruthen vorwärts gerückt.

Der Brunnen unferer Seits hatte die Nacht hindurch eine Liefe von 15 Jug erreicht, und murbe nunmehr bei nabe fenfrecht auf beiben Flagein bes bedeckten Beges, mit

<sup>&</sup>quot;) So rathsam es immer seyn mag, beim Angriff die nachtlichen Arbeiten jederzeit noch am Tage vorzubereiten, so muß anderer Seits durchaus dafür gesorgt werden, daß der Belagerte solches nicht inne werde. Der Ingenieur vom Plas &. B. verlor gegen Abond die Erdte der feindlichen Arbeiten nie aus den Augen. Die Reinen Senkungen in den Aronen, die langefangenen Erochets zu den Sappen und die Anfangspunkte zu den Paralleien ließen ihn fast jederzeit die Arbeiten der kommenden Racht mit Zuversicht errathen. Er war also immer im Stande, auf hindernisse zu denken; aufs wenigste erschien ihm die Arbeit alsdann nicht unerwartet.

Der Bertheibigung aber erwuchfen fo viele Bortheile bari aus, daß man wohl annehmen barf, der langfame Gang der Sappen vor Dangig fei eigentlich jenen Borbereitungen gur Rachtarbeit, so wie den getroffenen Bortebrungen dagegen, sobald felbige bemerkt worden, zuzuschreiben gewesen.

Reigung gegen die Capitale bes Souterrains, in zwei Die nengangen bebouchirt ").

Segen Mittag murbe bie bappefte Sappe bes Feinbes von dem Ravelin Sagel von der Artillerie jum Rubeftand gebracht, und es gluckte nun allein der Sappe gegen Jerusalem um etwas vorzuracken, well fie, tiefliegend, unter bie Kanvnen der Fronte geruckt war, und Bomben nicht immer so bei ber Sand waren, als wol zu wunschen gewerfen ware.

Der Feind hatte abrigens den Sag über mehrentheits an Wiederherstellung des durch unfre Bomben in den Bordbertheilen der Tranchee angerichteten Schadens gearbeitef; wogegen die Mineure rechts und links auf dem Brumnen das erste Feld nicht ein Paar Jufraum pousstrt hutten.

Bermoge der Selegraphen (\*) war heute von Neufahrwasser die Rachricht eingegangen, daß. General Laminstop mit 8000 Ruffen und Preußen bei Pallau an-

<sup>&</sup>quot;) Die Reigung gegen die Capitale murde barum gewählt, um bem Feind, fobald er mit ben Minears fich auf ber Capit tale heranarbeitete, auf beiben Seiten in die Flanken zu agis ren; andern Theils beabsichtigte ber Ingenieur vom Plas bas burch eine zweimalige Wirkung auf ben Eranchee Cavalter.

es auch eben nicht: jur Laft gelegt werden, wenn er das Pulsver nach Möglichkeit zu fparen fuchte, und den Grundfas ber folgte, lieber die Munition nicht im Leberflußigu halten, das mit folche nicht zur Ungebahr verbraucht, murbe

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber das Etabliffement und die erfte Einxichtung befifelben f. (S. 68) die Erwähnungen unterm arten April; es ift jedoch gu bedauern, daß von mehreren wichtigen telegraphischen Mittheitungen, worüber fonft beim Gouvernement die Originale gesammelt zu werden pflegten, teine Radrichten aufv behalten find.

getommen, und ben zoten bei Bofinfact einzutreffen ges

Frühmorgens am 5ten entbedte fich, daß der Feind die Racht hindurch mit seiner doppelten Sappe tournante dem bedeckten Wege auf der Capitale des Ravelins um 12 bis 36 Fuß naber gekommen sei; und eben so zeigte fich die Arzbeit vor dem Baftion Jerusalem um etwa 2 Ruthen vorzagrudt.

Bei der heutigen Morgenrecognoscirung der feindlichen Arbeit vom bedeckten Wege aus, hatte sich der Major v. Bous mard jum Ingenieur vom Platz gesellt und, nacht dem beibe vom rechten Flügel des bedeckten Weges vor Ju ensalem ab, die seindlichen Arbeiten bis vor Bastion Schutz recognoscirt hatten: so trenute sich der Major, der die Lage her schon über etwas Unpählichkeit geklagt hatte und überhaupt sein einiger Zeit mehr in sich gekehrt zu seyn schien, vom Ingenieur vom Platz, um sich in sein Quar, tier zu begeben. Aber kaum war der Ingenieur vom Platz, der die Recognoscirung der seindlichen Arbeit noch einmal zu wiederholen im Begriff stand "), fünf Schritte vom Major entsernt, als ihm schon der Tod dieses braven Mannes angezeigt wurde "").

<sup>\*)</sup> Bergebens hatte ihn ber Commandant, der Sefahr wegen, von diefem Geschaft des Recognoscirens guruckzuhalten gesucht; aber er mar es schon gewohnt, ein Mehreres als seine Schuldigkeit zu ihun. "Die Ausfalle, welche, Pullet zum Theil selbst angeordner haute, gelangen fast alle; und nicht selen hatte er die Truppen dabei durch eine kleine Anrede aufzumuntern gesucht."

Br.

<sup>\*\*)</sup> Eine Flintenlugel mar ihm im Bogenfonf (alfo burch ein blofes Angefahr) über bas linte Schulterblate in die Bruft geschlagen, und hatte, indem fie fich vermuthlich jum Dergen nieder:

Bon unfern Minenes mar ben Tog über in Beiben Gallerien wiederum ein Seid pouffirt; es tounte diefe Arbeit,

gebrangt, feinen ichnellen Bob verurfact, indem er taum noch im Stande mar, ju feinem Beglitter, bem Condutteur Rugnhold, ju fagen: "Ich bin ichmer bleffirt."

Die Umfande feines Todes find auf verschiedene Art und entstellt gelesen worden. Gewiß ift indef, daß er teine verz ichtoffene Barriere überfteigen wollen; wie denn auch dies den Garnison tein gutes Beispiel gegeben hatte. Wol aber hatte, er fich bloß erhoben, um den unfern mit den Schluffeln inner, halb besindlichen Unterofficier heranzurufen, als er, wie obenangeführt, getroffen wurde und niedersant.

Der Berstorbene batte es übrigens fo gang verdient, ihm, burch Mittheilung einiger feiner Lebensumfidnde (außer ben ichon hin und wieder einzeln mitgetheilten Anetboten) ein mehrs gultiges Monument als jenes zu errichten; welches ihm bei Ges legenheit der nach feinen Borschlägen erbaueten Schanze (man f. S. 83. n. f.) in zu wenig entsprechender Art gestiftes wurde.

Unftreitig war Bousmard unter allen in Danzig anwefenben Staabsofficieren vom Ingenienreurps bei weitem ber gelibids tefte Theoresiter (wie Bullet, als competenter Beurtheiler, mie Selbfiverleugnung von ibm verfidert bat), und mar burdaus, pone Egoismus und fo von ber Liebe jur guten. Sache erfullt, daß er bei Gelegenheit eines versammelten Rriegerathe ihn, ben Ingenieur vom Plas, als einen weit jungern Officier, bei ber Sand ergriff, und fich babin ertlarte: "Je vois, que Vous voulez le bien, je le veux sincèrement aussi; je ferai Votre Adjudant, ce sera la raison qui nous conduira. " - "Schen biefer Refignation wegen (fest P. hingu), und ba er in Abr ide diefer Zusage fo redlich Wort gehalten, verdiente er es, ir erfte Dificier in Dangig gu fenn, welcher ben Orben ers htt." Auch mar fein Tod bas einzige, was ben Ingenieur Du Blas, unter ben bamaligen Berhalmiffen, fichtbar ericute tel tonnte.

nicht fcneller betrieben werden, da unter den Mineurs ein nes Theils die ubthige Ablafung nicht Statt finden konnte, andern Theils der fliegende Sand ihrer Arbeit hinderniffe in ben Beg legte.

In ber Macht jum ften foffte burd einen Ausfall von a Bataillonen \*) und 500 Sufeiteren, benen 400 Arbeiter folgen follten, ber Ruin ber feindlichen Sappe bis jur Drit ten Daraffele bemirft werben; und ba bie fammtlichen bisberigen Ausfaffe, wozu bie Dispositionen eines Theile au complicier maren - baudtfächlich aber baburch, weil folche fets, pon zwei entgegengefebten Geiten auf bie Erancheen fallend, vorgefdrieben murben, bei ber Musführung gur Dachtzeit unansbleiblich Confusion veranlagten: fo giene bie Tenbeng bes biesmaligen Ausfalls in ber Sauptfache babin, vorlangs ber Fronte bes Sagelebergs, mit Deckung ber Rlanten, gerade bis auf bie Dritte Parallele loszugebn, bier fo lange Stand ju halten, bis auf ber Capitale bes Ravelins Sagel und ben auf Bernfalem gulaufenden Sape pen alles verschuttet und ber Erbe gleich gemacht worben, ale welches mit 200 Mann fur jebe Sappe in Beit els ner Biertelftunbe füglich verrichtet werben fonnte.

Der Ructzug des Annfalls war demnachst mit halbem Rinkonm Rechtsum nach dem Oliverthore, und mit halbem Linkonm nach dem bedeckten Wege, gegen das Reugartner Thor an geordnet, wödulth die gange Fronte des Hagelsbergs a portée gesetzt wurde, den nachdringenden Feind auf das fraftigste mit Artilleries und Musketlersalven zu begrüßen.

Eines Theile aber war die Sarnison burch bie vorbergegangenen, mehrentheils mit Menschenverluft bezahlten Ausfalle (wie boch bei folden Gelegenheiten ftets der Fall

<sup>\*)</sup> Obwot jedes Sataillon, wie mohl zu bemerten, wimals nur 350 Rabfe gablte, so wurde es boch von Seiten bes Gouvernements auf 400 in Anrechnung gebracht.

ift) ichen geworden; andern Theils waren die körperlichen Rrafte, befonders bei dem gemeinen Wann, dergestalt aufgerteben, daß er beinahe nicht mehr in Bewegung zu sehen war \*). Und endlich hatte man geäußert, daß der Ansfall zu start sei — weshalb das Souvernement in mehrseitiger Rücksicht eine anderweitige Disposition einzureichen Auftrag ertheilt hatte.

Sierdurch ging also bie hentige baju bestimmte Racht und die Absicht dabei verloren, indem das Borhaben eines Ausfalls nun ichon (wie dies immer in Danzig der Fall) ju publif geworden war, als daß man den Feind in fele nen Trancheen durchans unporbereitet zu überraschen hoffen durfte.

Am Sten bes Morgens fant fich, daß die feindliche Ar, beit vor dem Ravelin Hagel die Nacht hindutch wieder um 5 Schritte vorwärts gedrungen war.

Den Tag über wurde besonders gegen diese Sappe mit Bomben, als das beinahe einzige Mittel, agirt, indeß from tal vom Zigankenberge und flauktrend vom Stolzenberge unfre Werke mit 27, 24, und 12pfundigen Kanonenkus geln, imgleichen mit 75, 50, und 3opfundigen Bomben und Haubiggranaten, fortwährend auf das heftigste beschofen und beworfen wurden.

Die uns so nachtheilige Sappe auf der Capitale bes bedeckten Beges ober dem Navelin hagel bewog ben Ingenier vom Plat, da die Baffen der minder offenbaren Gewalt und die Mittel regulairer Kuuft so wenig zu benuten

<sup>\*)</sup> Wie fich der Ingenieur vom Plat mit eigenen Augen iberzeugt hat, find die auf den Wallgangen herumliegenden Soldas in selbst dann nicht einmal zum Aufstehn zu bringen gewesen, ein in ihrer Nachbarschaft Bomben und Grunaten nieders stugen, und die außerste Sefahr sich zeigte, auf ihrer Lager, fice getöbtet oder verwundet zu werden.

waren, bem Gouverneur vorzuschlagen, eine halbe Stunde lang die Cappe mittelft vier Morfern mit Steinen gu bewerfen, ju gleicher Zeit aber 24 Bomben in berfeiben cres piren ju lassen, um unter Begunstigung des ersten Terseure, und ba der Feind nur 25 Schritte von der Crète des Glacis entfernt war, mit einem Aussalle von 200 freis willigen Fuselieren in det Sappentête dasjenige vollends zu ruiniren, was die Bomben angefangen hatten.

Die 200. Freiwilligen fanden sich ein; das Bombarber ment auf die Sappe gieng um 1\frac{1}{2} Uhr des Machts vor sich. Bom Bastion Serusalem sielen 100 Bomben in der gehört gen Direktion, vom Bastion Schüt aber auch nicht eine einzige — und wenn, trot der guten Direktion der Bomben aus Jerusalem, dennoch angenommen werden much das kaum die Halfte in die Tete der Sappe niedergefallen, so wurde es unverantwortlich gewesen sepn, nach Beendigung des Bombardements, die willigen Kusselleitere annoch hinaus, schieden zu wollen, indem während des Bombardements zu gleich das kleine Gewehrseuer ununterbrochen gespielt hatte, und sich berechnen ließ, daß die Vertreibung des Keindes aus der zunächst liegenden Sappe nicht mehr zu bewirzten sei.

Auch die fer Ausfall unterblieb alfo, und es zeigte fich, bag ganz richtig kalkulirt worden fei, indem am Morgen die Sappe nicht nur unbeschädigt da ftand, sondern auch von neuem um 5 Schritte und zwar in der Art avancirt war, daß mit 20 Schritt Entfernung von der Erête des Glacis, rechts und links, die Deboucharen zur Tournante fich zeigten.

Mit der Mineurarbeit war um 17 Fuß in beiben Sallerien aus bem Brunnen, babei 1% Ruß unter den Palifaben hindurch, fortgeruckt; mithin war wenigstens hof nung, mittelft derfelben ben nun zu vermuthenden Trancees valler, noch ehe er völlig zu Stande gebracht, ju ruinire.

Begen 6 Uhr murbe bem Commandanten gemelbet, baß

feinblicher Seits 25 Bagen mit Rabnen und Brettern von Bigantenborf nach Schellmubi berunter gefahren wurden. Es wurde foldes fofort nicht nur bem Gouverneur, fonsbern auch bem Gen. Major, Fürften von Czerbatow, gemelbet.

Der Fürft verfügte fich fofort nach bem Solm. Da folder (außer einem preußischen Artillerieofficier und einigen 20 Semeinen) nur von ruffischen Truppen besetzt war, so instruirte er die Befatung perfonlich, verstärfte folde noch um 400 Manu, und kehrte sodann spaten Abends fach ber Stadt jurud.

Aber icon um Mitternacht entstand ein Gefnacker mit dem kleinen Gewehr, sowohl auf dem Holm als in der Ges gend der Kalkschanze. Wie Tagesanbruch war der Holm und die Kalkschanze verloren ") — wo denn der Feind biese

Schon vor langerer Zeit hatte fich ber Feind auf ber Solmfpige feftgefest, wodurch er feine Abficht genugfam ber tunbet hattes bennoch war die Warnung fructlos gewesen.

<sup>&</sup>quot;) Der holm, beffen Batterien die Weichfel und Laale dominirten, auch die Belagerer auf Schellmühl und die Schanze bei der Laale in Respett hielt, konnte zugleich den schwachen Punkt des Pockenhaussichen Jolzraums und die Aalkschanze tresslich unterstügen, und war von dieser Seite die ftartste Borfestung, so daß sie, nach militairischer Beurtheilung, durchaus nicht zu nehmen war; wenigstens in dem Zustande nicht, wie sie sich befand. Der Feind mußte (wie damals in der Nehrung) bloß Angesichts der Besadung über den Strom kommen, der Rücken war durch die Stade, die Fronte-durch Weichselmunde und Kahrwasser gedeckt. Man hatte so wenig daran gedacht, daß diese Insel zu nehmen sei, daß sogar der Dekonom des Geheimenraths Simp son (Bestgers von John) noch Lasges vorher zo scholen Ließ, die den Franzosen und Badnern gewiß sehr willkommen gewesen.

lehtere, auf bem linten Bidgel feiner Berte belegene, wich, eige Schange aber Aller Engel bin fofort mit feiner Erften

Bon Schellmutt her, auf Adhnen, tamen 60 Badner; 2003 Franzasen, unter dem kommandirenden Abjutancen, Obr. Aime, folgten ihnen. Keine Schildwache rief sie an oder bewerkte sie; so übersielen sie, durch die Racht begunstigt, die 1000 Mann Karke ruffische Besatung, fachen mehr als ein Drittheil (wie die Badner, nach der Uebergabe Danzigs, geradezu behauptes ten), größtentheils schlafend, in den Redouten nieder, nahmen men das zweice Drittheil gefangen — der Rest entlam. Der Feind, versichert man, habe noch nicht einen Mann hierbet versoren.

Die wahren Umftande, wie es fich eigentlich mit diesem, für die Belagerten unersetlichen Berluft verhalten habe, blieben unter einer kunftichen Qulle. Auf alle Falle schien Berrath mit zu Grunde zu liegen. Man hat behaupten wollen, ein prenkischer Feuerwerter habe sich von einem der russsischen Officiere gröblich und auf ehrenrührige Art behandelt gefunden, ind sei zu den Badnern überzegangen, denen er, aus Rache, zu dem nächtlichen Coup Anleitung gegeben. Ein Gauersmann in Schelmuhl, in dessen Wohnung zwischen jenem und einem Badner Officier die Sache verhandelt sens sollte, hat nachmals versichert, von der Unterhaltung ein Ohrenzeuge gewesen zu seinige Auzeige davon zu machen.

Bie es aber immer bamit gewesen senn mag, es maltete ftets ein tiefes Dunkel barüber, obgleich aus jener Unterredung des Maj. v. Bustrowsky mit dem Gouverneur und dem Fürsten Czerbatow schon einige Tage zuvor (man findet ihrer in den R. Feuerbr. Dest 7, S. 92 erwähnt) allerdings die Idee eines Berraths zu resultiren schien, und aus den Sagen im Publikum fast als erwiesen hervorgehn würde, daß keiner der Officiere diese Racht auf seinem Posten gewesen und die ganze Besahung (welche eben Lebensmittet und Branntwein geliefert erhalten), nebst Borpost und Schildwachen, schlassen

Parallele verband, und vor berfelben, nach ber großen Kalls schange bin, einige Bopeaux anlegte, um etwanigen Aussallen begegnen ju tounen \*).

Der Berinft des Holms war in Absicht ber Bertheibisgung um so nachtheiliger, weil baburch die sechte Flanke bes Redranchements ihre Deckung verlor, und dem Frinde angleich 15 Stad meift metallenes Geschis, worunter sich ein dreifigpfündiger Mortier und eine Haubihe befand, sämmtlich mit Munition versehen, in die Hande siefen. — Auch 50 Mann mit einem Officier, die den Angegriffenen in der Kalkschange zu Halfe eilen sollten und mutdig auf lehtere eindrangen, wurden abgeschulten und größtentheis. gefangen genommen.

und im Buffande der hochften Trunkenheit überfallen worden. Deunoch murde eine dergleichen Brannweintieferung, wovon der Färst nichts gewußt hat, kaum zu deuken senn; und so get wonne eine andere Sage Play, wonach die Franzosen (mit der leidenschaftlichen Liebe der Ruffen zum Trunke bekannt) viels leicht auf Anrathen jenes Deferteurs, ein Fahrzeug mit farten Getranken ihnen Tages zuvor absichtlich in die hande fatt lem lagen.

\*) Obwohl wiederholie Ausfalle babin taum mehr gedente bar ichienen; — weshalb auch diese Berfidrtung der feindlichen Erften Parallele in ihrem linten Flügel, von Seiten der Berlagerten, denen es nun leider icon an Pulver zu mangelu ausfing, gar nicht einmal weiter behindert wurde.

So nachteitig indes der Bertuft des holms feibft für das Retranchement war, indem nunmehr auch von diefer Seite befonders der holgraum und die Linien rechts dem Oliver Thore (obgleich mit unsicherm Schus) im Rücken beunruhiget werden konnten: so dürfte ein Angriff von dieser Seite gegen die Werte sich noch nicht von so nachteiligen Folgen, als ein Bombardement auf die bieher noch ziemlich verschont gebliebene Riederstadt, gezeigt haben.

Das Signal zum Falle Danzigs schien hiermit geges ben zu sepn, indem die Communitation mit der Gee nun vollends abgeschitten, und jeder Berkarkung, so wie dem Approvisionement, fast unübersteigliche hindernisse in den Weg gelegt waren. Bon jest an hätten kaum 50,000 Manu mehr aussühren können, was ohne diesen Berlust noch mit einem Orittheil möglich zu machen war; und wäre nicht zu befürchten gewesen, daß die Erpedition mislingen und dennoch, dei der schon so geschwächten Besahung, eine Menge Menschen kosten könnte (als weshalb der alte wors sichtige Commandant beim gehaltenen Kriegsrath zu keinem Angriss simmen wollte): so würde, nach des Kürsten Vorzsschlägen, auf frischer That, sogleich der Rest seiner Russen, wit Berkärkung durch preußische Bataisone, den Holm coute qui coute wieder zu nehmen versucht haben.

Am zen wurben vielmehr die möglichsten Bortebrungen gerroffen, ben Berluft bes Holms so wenig schäblich als möglich zu machen; und in dieser Rudsicht, um bedeckt gergen ben Holm mit bem Blockhause die Communitation zu unterhalten, ein Erdauswurf hinter der Palisadirung des Holzraums vorlängs der Weichsei, die an den halben Mond vor dem Jakobsthore, und ein eben dergleichen vom Blockhause bis an den polnischen Haken angelegt. Auch wurden die Bastionen Jakob, Kuchs, Lur und Motlan mit gehörtigen Batterien versehen ").

<sup>&</sup>quot;) Ungeachtet gegen jene Meinung des Fürsten Ezerbatow (welcher im Grunde des Herzens auch der Gouverneur beiges pflichtet) nur die zu sehr geschwächte Besagung entscheidend zu resultiren schien, muß doch wol die Idee, den Holm, wo möge lich, auf frischer That wieder zu nehmen, immer noch die das mals vorherrschende des Grasen gewesen senn, wie aus der am zien erfolgten Telegraphirung nach Fahrwasser hervorgeht, die ungefähr des Inhalts war:

Die Position vom Ravalierberge mar unter ben jetigen Umftanben für die Belagerten eine der bebeutendften, wie benn von da und vom holgraum um biese Zeit die Gebaude bes holms angezündet wurden.

In der Nacht jum Sten wurde abermals die Tete der feindlichen Sappe, weiche den Tag über um 5 Schritte vorzehrungen und rechts und links Debouches jur Tournante ober wol gar jum Tranchescavalier zeigte, mit 16 Bomben aus Bastion Schüt und mit eben so viel aus Bastion Jerrusalem zu bewerfen Versuche gemacht. Nächstdem aber er hoten sich 50 Freiwillige, mit Sturmhaken und Spaten verziehen, die Tete der Sappe vor Ravelin Pagel völlig zu ruiniren.

Das Bombardement der Sappe nahm um 10 Uhr Abends aus dem Baftion Jerusalem seinen Anfang; und

"Ich dente, aus Jahrwaffer und Mande tonnien wol "1600 Mann (Auffen und Prenfen) zu Schiffe, mit Unsechenftügung der Englander, auf ein Paus Stunden gemist "werden, um den holm, wo 1200 Feinde stehen, wieder zu "nehmen; ich helfe von hier aus nach Möglichteit. Geben "Sie bald Antwort, ob es angeht."

Aber von ben am 4ten (als bei Pillau angelommen) figna, lifteren Eruppen war ber geringere Theil erft ausgeschifft, mit ihnen Rapitain Braun und General Laminston; fo, baf vom Obrift Schuler blog die Antwort erfolgte:

"Rod nicht möglich. Ariegen brei Beuer, vom Sous

Ehe sodann die Ausschiffung sammtlicher Truppen begann, wopon am voten (laut Telegraphitung) 3000 Mann in die Rehrung gehn sollien, und selbst in den folgenden Lagen, tag die Miederwegnahme des Holms immer noch in Graf Kathreuths Sinne. Rur hatten die Franzosen indes zu bald feste Position daselbst genommen. Das Weitere haben die leidigen Erfolge gezeigt.

swar wurden die Bomben unter der Direction bes Artifferielteutenants Sate so meisterhaft gefippt (b. i. mit schwa,
der Labung geworfen), daß jede derselben sich von der sichtbarsten Birtung bewies. Das Setondiren aus dem Bastion Schüt war dagegen von der Beschaffenheit, daß man
den Burf aus diesem Bastion schlechterdings ganz unterstagen mußte, indem die Bomben hinter einander, statt in
die Erdte der Sappe zu fallen, im hauptgraben crepirten:

Das Baftion Jernsalem kontinuirte seine Burfe; und eben war man im Begriff, ble noch vorräthigen Bomben aus Schlie nach Jecusalem zu transportiren — als ein Jaufe französischer Rationaltruppen auf ber Erdte des Glacis sich zeigte, und theils in den bedeckten Weg himunter, theils zwischen das Lalüs und die Palisaden besselben sprang \*).

Die Befagung bes bebeckten Weges, welche auf biefe Art fich überrumpeln laffen, hatte fich sogleich in die hohlen Eraversen gezogen; hier aber war solche im Place d'Armes (Bummer 4 auf der kinken Face des Navelins) nicht zu beswegen, sich vom Fußboden zu erheben, um den bedeckten Weg vor dem Navelin zu beschießen.

Jugleich fielen unfre Leuchtfugeln fo ungludlich, baß fie bie Palifaben bes bebeckten Weges in Brand festen. Dies

<sup>\*)</sup> Das Taths oder Erdte des Glacis war frisch abgegraben, und es war nicht Zeit vorhanden gewesen, es mit Rasen oder Faschinen za bekleiden. Der Boden bestand aus tauter Sand; weshalb zwischen den Palisaden und der Erdte des Glastis durch das Rachfallen der Placage hinreichender Ranm ente standen war, sich dazwischen an manchen Stellen mit dem Sewehr zu placiren. Aus dem hier erwähnten seindlichen Matwoeuve geht übrigens hervor, wie zuträglich es sei, die Pasissen hart am Inse der innern Boschung des Glacis einzugeras ben. (Ein mehreres hierüber in dem v. Pulletschen handschiftl. Werke Abschn. IV.)

gab ben icon ermahnten feinblichen Ernppen Gelegenheit, ben Brunnen in ber Spige bes bebedten Beges ju finden und völlig in Brand gu feben ").

Die Traderse Nummer 3 unterhielt ein regelmäßiges Bener. Aber nicht nur dieses Fener der hohien Traverse, sondern auch das des Ravelins, nebst dem Kattatschener von Jerusalem und der ganzen Fronte, hieften die feindlichen Truppen, die jenen allerdings gewagten Comp unterndammen hatten, zwei Stunden lang aus, ehe sie retirirten \*\*); wo man sodann auf beiden Flägeln des bedeckten Weges etwa 15 Palisaden; jedach einzeln zu eins, zwei, höchstens drei, ausgehoben fand, so wie solche nach und nach durch Kanonenkugeln gelästet waren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Unfere Minemarbeit war also allerdings dem Feinde hinderlich geworden; wie fie benn fur uns den nicht zu verlen, nenden Rugen hatte, daß der Feind gezwungen war, den Misseur zu attachtren, aus Burcht anderweitiger, wenn auch nur paffageren Gallerien.

<sup>9°)</sup> Der General Pullet hat bei Erwähnung diese Borgangs in seinen Werken selbst gestanden, daß er durch das Beitragen der seindlichen Truppen bei dieser avanturirten Unternehmung und durch ihre ausgezeichnete Contenance das, was Bravour sei, tennen gelernt habe, und sest hinzu, daß wenn die Garnison, welche theilweise gewiß eben so brav sei, sich im Ganzen mit gleicher Bravour, als der Zeind, bewiesen, die elende Fronte des Hagelsberges gewiß noch um vieles harte näckiger hätte vertheidigt werden können. Unter dem heftige sen Feuer von allen Seiten, ließen sie keinen Augenblick ihren Plan aus den Augen, und jeder Blesstre, jeder Todte wurde, ebe sie wichen, von ihnen sortgeschleppt.

<sup>\*\*)</sup> Bermuthlich (fahre der nur eben angeführte Schrifte fteller fore) ift die Abficht des Feindes gewesen, nacht dem Ermebeckavalter, das Couronnement des Glacis nach der fluchtigen Sappe burch dieses Manoeuvre zu pollfuhren, oder fic

Die Tete ber Sappe vor Ravelin Sagel war bis auf 5 Schritt vor ber Spige ber Erete bes Glacis vorgebrunsgen, und hatte rechts und links if Ruthen Couronnemt bes Glacis, ober vielmehr eine Anlage jum Trancheecavalter, nach ber fluchtigen Sappe erhalten.

Das unsere Truppen im bebeckten Bege überfallen wurden, und ihr gerügtes obiges Betragen in der Traverse Mummer 4, hatte die Mineurs und Minenarbeiter in Bers legenheit gebracht. Drei Mineurs und 9 Arbeiter wurden sogar vermist \*).

Den Tag über am gten wurde ber Feind an Conttnuirung seiner Arbeiten vor der Fronte des Sagelberges mehrentheils durch gut angebrachte Bombenwürfe aus Baftion Jerusalem verhindert, indes das Bombardement auf die Stadt und die Werke des Hagelsbergs (vorzäglich auf lebe-

im bebedten Wege feftgufegen; welches aber durch die Eras werfe Rummer 3 — fo, wie das Couronnement felbft, durch das Feuer aus den rudwarts liegenden Werken vorlangs der Fronce, verhindert wurde. Der Trancecavalier war nur hoch unvollommen geglücke.

<sup>\*)</sup> Diese zwölf Menschen sind sammelich in feindliche Se fangenschaft gerathen, indem bas Ansteden des Brunnens sob che zum Hervorkommen aus den Gullerien zwang. Rach den Angaden eines spaterhin erschienen französischen Précis (das in Absch. VII. des größern Pulletschen Werks, in mehreren seiner Stellen, mit der Zacket der Wahrheit kritisch beleuchtet wird, und wovon in den Zusäsen zu diesem Werk eines und das andere auszüglich geliesert wird) sollten 12 Mineurs genommen senn, während wir deren aus höchste nur 6 hauten. (Der vollständige Attel des kl. französischen Werks ist: Prócis du Liége de Danzig, fait par l'Armée françoise en Avril et Mai 1807. Redigé par le Général de Brigade de Kirgener (Kirchner); à Paris, 1807.)

legrere concentriet) Sold Softiger, Sald fondigert friefgefehr murbe.

Auch in der Briche jum gren wurde fenes Couronner ment fleißig mit Bomben und Steinwürfen beworfen; die Arbeit ging außerfiltungsam von Statten, inden ber Teind fich das Couronnement' nach ber Sappe tonenante angliebertigen bequeinte.

Am gen murbe auch fernerfielt bas, vogleich febrilange fam fortschleichenbe. Comennember bes Glacis mit Steine warfen, Bouben und innterhaltenem fleinen Gewestener bergeftalt behindert, bas diese feindliche Atheit bei Toft mehrentheils liegen blieb, in der Nacht: aber, trud des fechr regnigten Betters (und zwar von Seiten des Kundes und ter Begleitung eines sehr haftigen Boudbid und Granatensfeuers auf die Berte des Hagtigen Boudbid und Granatensfeuers auf die Berte des Hagtigen Britisch und Granatensfeuers auf des Bombardeniert zugleich unter Webertholung einer Attale auf den bevertreit Weg Gendunden. Unferer Seins wurde der Feind dabei von allen Punktur, die nur reichen konnten, mit Kartalichen beschoffen; so daß viele Wenschen liegen blieben und seine Arbeit vor Ravelin Hasgel bennoch eben nicht vorwarts schriftt.

Ban, der Spiso des Agligus Jerufelem bingegen, batte es dem Feinde mit dem Couronnement des Glacis derges ftalt gegischt, das er vor derfeldem Posto fassen konnter was ihm um so mehr exteldrert mude; als vor dem genennten Baston das Terrain so tief beiegen ift, daß es einzig und allein vont Ravelin Hagel und hwar nur sehr biakfrend mittelft Mustetiete bbiscossen werden konnte D.

<sup>&</sup>quot;) Bei diefer zweiten nichtlichen Attale bes bedecten Bes batten unfere Truppen, die bei der erfern inne geworden, bos das Stürmen des bedecken Beges nicht auch sogleich mit deffen Behauptung verbunden fei, schan mehr Ruth zum befe fern Biderftand bewiefen. Auch heate batte der Feind eine

Bicht: unniger fuchte mam am (noten mit Bemben auf Das feinbliche Couronnement mit folder Anftrengung: zu wirfein: Daß alles Arbeiten ben Sag Mor, wie gewöhnlich, materbleiben mußte:

Dind wiese fich bie feinbliche Arrillenie um ein merfit bentmenigen mathend, jale fonffen wann fie gleich bin und wieder in Abficht ber Werte und ber Stadt ihre Bintung befrig genag nupfinden ficht?)

Bem Sageleberge ene murben heute bei hellem Better von ben früher icon, über Meufahrwaffer, als ankommend Agnalifirten Schiffen zo verschiebene Segel bemerkt, die bem Dafen fic nabertungund die Avantgarde bes ermarteten Entisabes fahren.

Die Racht hindurch jum aufen blieb feindlicher Seits, außer einigem Lielingewehrfener und den ab und zu auf die Berthioder in die Stadt gefallenen Bamben, alles rubig. Im anten fanden kraftige Anstallen ftatt, um vom Ravvelin Sagel jund ber Spihe des Baftions Jerusalem die feindlichen Arbeiten In hindern. Die vor dem Ravelin Sa-

Menge Lobte, Die er, wie bas borige Dat, forgfatig weggu.

Whender am 3 Uhr erft der Ingemieur vom Plat benachrichtige, das der Zeind den Nachmittagi aber an feinem Couronnement por der Spige des Baftiops Jerufalem fortgearheites habe, und zwar so ungestraft, das die Besatung des bedesten Weges cartelmäßig, auf die Versicherung der seineichen Arbeiter, das sie ges cartelmäßig, auf die Versicherung der seindichen Arbeiter, das sie gene Leine Goldaten, sondern Arbeiter waren, se auf keine Weise daran gehindert hatte. Es blieb demnach, weil es seine Weise daran gehindert hatte. Es blieb demnach, weil es son sinster geworden, nichts weiter übrig, als die Racht him durch aus dem biffen Gaillant unterhalb dem Angelederge ihn Bombensener vor der Spige vom Baftion Jewisalem, so weie Gteinwürfe und zweidmäßiges Musketenseuer gegen das Couronnement zu unterhalten.

gel ceffirten benn auch, wie gewöhnlich, bei Zeiten; die vor der Spibe des Baftons Jerusalem aber verursachten mehr Schwierigkeiten, indem das Lerrain, auf welchem fie geführt wurden (da es zu tief unter der Rasante belegen), von der Beschaffenheit war, daß frontal schleckterdings nichts da gegen zu bewirfen ftand. Das einzige, was dagegen anzugbringen, waren (außer 12 Jägern auf der rechten Mittelffanke Zerusalem, im Schulterpunkte placitt) ein Mortier im ersten Saillant unterhalb dem Hagelsberge, und Steins würfe aus der Spibe des Bastions Jerusalem, von welcher vorgebachtes Couronnement, plongirt wurde. Dennoch hatte die Wirtung, besonders des Wursgeschübes, auf den verzsschiedenen Punkten sich eben nicht gar entsprechend bewiessen, sondern die seindlichen Arbeiten des Couronnements schienen auch diese Nacht ungestörten Fortgang zu, har den \*).

Eine Unternehmung gegen ben holm und die bavon mit ressortirenden seindlichen Positionen (wenn bergleichen auch immer noch bisher im Sinne des Gouvernements ger legen haben mochte) schien nun schon viel weniger aussührt bar zu sepn: benn wenige Tage nach der Megnahme bestelben wurde die Wiedererlangung dieses verscherzten Possens ohne Ausopsetung mehrerer Tausende kaum denkban gewesen sein; geschweige jeht, wo der Feind sich ganz sest zusehen Zeit gewonnen hatte.

<sup>9)</sup> Als Ursache ber nicht entsprocenen Wirfungen bes Burfgeschüßes hat der Ar. General (irgendwe in seinen Werten) den Rachtheit der Cerrains in Absicht der Positionen, von wo das Wurfgeschüß wirfen sollte, in Anfährung gebracht. Es fand fich nemtlich, daß der erfte Satuant zu rief, die Spipe des Bastions und die Rasante des Ravelins aber zu hochstür die besweckte Wirkung belegen gewesen, die Würfe also nicht hatten beobachtet werden konnen, sondern auf ein bloßes Gerathewohl unsernommen waren.

gur Racht vom 11ten jum 12ten wurde Disposition getroffen, um durch Bombenwurfe und Kartatschen das Comronnement vor ber ersten Face vom Ravelin Hagel in seinem fernerweitigen Fortgange gegen den Place d'Armes Rummer 3 ju behindern, welches auch so gut und mit solcher Wirtung gelang, daß der Feind die Nacht hindurch nur eine der angesangenen Traversen hatte beendigen können, und am Morgen dei den sichtbaren Spuren der Wirtung nusere Bomben das Couronnement vor der rechten Bace einer völligen Ruine ahnlich schien.

Machdem Morgens bis 7 Uhr aus jeder der Bastis nen Schütz und Jerusalem ein Mortier auf das Couronne ment vor Navelin Hagel, und eben so aus dem Navelin selbst und dem Saillant unterhalb dem Hagelsberge, aus jedem ein Mortier auf das Couronnement vor Jerusalem gespielt hatte, war das feindliche Couronnement von betden Seiten ganz liegen geblieben.

Machmittags gerieth bie Befagung bes bebecten Be ges mit ber bes Couronnements ins Sandgemenge. bis awolf Dustetiere und ein Paar Unterofficiere bes Regt mente Dierite nemlich machten fich, unter Anführung ber Lient. v. Thebewig, mit langen Sturmhafen aus bem ber bedten Bege barüber ber, ben felnblichen Gabion Karcis Cober großen Manteltorb, ben bie Sappeurs jur Dedung por fic haben) erobern ju mollen. Er mar ben Bemeinen foon lange ins Muge gefallen, und jest bielten fie die Mabe beffelben für bie fdidlichfte Gelegenbeit, fich feiner au be machtigen. Eros bes Batteriefeners fliegen fie über Die De Ufaben und fingen an, ben Mantelforb ju verruden, ber bie Sappeurs, ale ihren Sous, fich folechterbings nicht nehmen laffen wollten. Rach einem halbftunbigen Sim . mb Bergetren und nur mit vielet Anftrengung gelang es enb lich ben Unfrigen, sowohl ben Mantelforb, ale gwet großt und einen fleinen Soppenbafen, in die Dalifaben gu brim gen; auch wurden ju noch mehrerem Beweife ber gelunge:

men Expetition 25 Santite num Conconnement mir hete efingebracht ").

In der Racht jum igten wurden abermals 8 Sand, sade und 4 Kafchinen hereingezogen; boch hatte es bem Feinde geglückt, unter dem Schube der Racht, seine beiden Teren des Couronnements nach den flüchtigen Sappen, ob. gleich nach hoch unvallenmen, zu vereinigen — woran jepachishloß die schon überhandnehmende Abspannung uns serer Truppen und ihre erschlaffte Ausmersamteit Schuld war \*\*).

Obgleich am folgenden Morgen bereits 71 Schiffe auf ber Rhebe gegablt murben, fo wußten wir bennoch nicht, woran wir in Abficht eines Entfates eigentlich waren, und ob die froben Erwartungen, denen man fich überlaffen gu burfen glaubte, nicht bennoch getäuscht werben tonneten \*\*\*).

Commence of the Commence of th

Dum gelungenen Ausgange dieses Dandgemenges hatte vornemlich ein Paar Durend Dandgranaten; von welchen einnige ab und zu, wahrend des Der, und Dingerrens mit dem Gabton Farcis, von den Mustetieren in die Lete des Courons nements geworfen wurden, das ihrige beigetragen. Der Feind, dem diese Begrüßungsart eben nicht gestel, hatte, zum schuldtigen Gegengruß, ein halbes Dupend 25pfündige Daubitgeranaten nach und nach auf die Lete seines Couronnements gebracht, und warf solche gegen die Palisadirung des bedecken Bei ges, wodurch aber die Besatung selbst eigentlich keinen Scha, den erlist.

B Mann Cobre und Berwundete gablten, brachten ihre Leute mit anfriedener Miene und unter lautem Zujauchgen ber Begleis ung berein.

<sup>\*\*),</sup> Ceit einigen Sagen und beute besonders wurde ftart telegraphire. Bei ben Eruppen in Sahrwaffer, unter Commando ber Generale Lamington und Rembow, fand fic

Die Jubenfchange, ans welcher icon einigt Sage guvor beftig gefeuert worden, fing heute wieder gräßlich zu brallen an, und zeigte fich seit biesem Morgen besonders fur die Segend von Mattenbuden am nachtheiligsten, wurde aber bald burch bas Feuer vom Bischofsberge jum Schweigen gebracht \*).

Somohl biefen Sag, als bie folgende Racht, nerbrachte ber Feind bamit, theils ben ihm verursachen Schaben wie

bie ermunichtefte Stimmung ju einem eben fo muthvollen als nachbrudlichen Angriff. Unterm heutigen Dato, Rachmittage wurde telegraphirt:

"Es fehlt noch ein Schiff mit 1200 Mann. Kommt ,,es an, so greifen wir Morgen früh um 3 Uhr Schellmühl ,,und Schottland an. Wenn wir Schellmühl genommen, ,,muß ein Ausfall aus Neugariner Thor mit ein Paar tau, ,,fend Infanterie geschehen, um des Feindes rechte Kante ,,anzugreiten; wir werden dann weiter zu attaliren, wes, ,,bath die Kavallerie sich hurchaus zu uns durchschlagen ,,muß. Die englischen Schiffe gehen ftromauf, um der "Dolm zu beschießen. Ift das Schiff da, so brennt die "Bliese."

") Eine junge auf Mattenbuden wohnende Judenfran war durch eine haubige aus diefer Schanze getöbtet worden. Da nun unter den Juden darüber ein großes Lamento entkanden, fo soll der Gouverneur bei diefer Veranlaffung dem auf dem Bischofsberge commandlrenden Artilleriehauptmann Stubniz ein Launigtes Billet geschrieben haben, daß man diese und riftliche Schanze mehr in Refpett halten maffe, indem es nicht erlaubt sei, daß eine Ration die Ihrigen vernichte; die Juden schrieben ihm die Ohren voll u. f. w. — woranf dem Studniz sofort die Schanze dergekalt in Vertachung nahm, daß fie noch in bersetben Stunde durch fleben mit Wirdlung angebrachte Bombenwarfe so gut als ganz vernichtet wurde.

der herzustelen, theils an der Mernolikenungungesselles Conronnements zu arbeiten; und bat sich unew der Besahungdes Havelin Hagel als die Transsen rechts und links pamhas Ravelin Hagel als die Transsen rechts und links pamHeinde unterminkt würden, solließ sich der Ingenienn vom
Plat angelegen sepu, dieser Gage auf den Bopud zu kome; wen. Er ließ zu dem Endo, obwol nur unch drei Mingues (woven der eine bloß Lehrling) vorhanden waren, somphingbeiden Travelsen, als vor der Spies des Ravelins, spromust oder Hordgange anlegen, und besahl; daß in der Raden zum 14ten stelsig gehorcht werden muster; wo deme au sein genden Woogen die Rappoerts dahin albeminstimmusten, daß, von feindlicher Minaurapheit durchaus nichts hemerbar, sei Des

Lient. v. Tiedewis hatte zwan biefer Machtgeine: Weise, genheit: abfehn wollen, bem frindlichen Cannonnemant einis gen Affront zu than; indef hatte ertibei demtheftigen Spord

Digitized by Google

Calaban in manifola C a

Der Ingenieur bom Plas hatte gwar eines Theile wei den ber großen Entfernung vom feindlichen Couronnenient bis unter das Ravelin und bis unter Die bolite Traverte MMEs fall Welche Entfernung bei beiben aber 140 Schrifte barage); aust bern Diette aber nuch ber Borm: des Contrannements speldets nitht einmal die linke Mace des-Ravelins- umfaßt ; und Dabet lediglich gegen die buble Traperfe, rechts bem Ravelin, und gegen bas Baftion Berufalem feine Attale ju richten fcbien, pon biefer Seite ber feinen Glauben an bas feinbliche Minis ren gehabt; wiewol gegen bie Eraperfe, rechts bem Ravelin Sagel, und gegen bas Baftion Berufalem, bergleichen allers bings ju erwarten Rand. Daffer, wenn auch gleich in ber in erfterer angebrachten Coute noch feine unterirdifche Arbeit bemertbar murbe, fo lies ber Ingenieue vom Play bennoch Diefen Borchgang: bis: su 15 guf: vertiefen; und ein Campuffet (ver: Querichen) un ga: Pfund bergeftalt in Bergitichabt babt ten bağ baffetba:fafort für ben gall einen feindlichen: Balletin gegeben werben toundet bein ? ber ber beiten bitt beite ber bei beite bei beite beit

and felbseinsmuntusseinen. Ehmnando nicht, dazu kanden Kinnen Erff Woseschaf frah um 4. Uhr (am 14ten), als nie dem Feuerlader bim Courdinemene etwas inne gehals ten war, eigeisseindeden Tugenblich, isch unt ungesche als Mann, webeinfleris Schähmewaren, vor den Spige Jerns fuled Prangustilerise and die Bosahung mit Handgranas tenizu Ciderfen schiebem Feinde, wie schon oben gesehen, zunider in spin schienen). Nachdem ungesähr 40 bis 50 den beiten waren; Kestorie dieser Officier mit seiner Manus klast über die Palisaden vos bedesten Woges, und warf sich auf den Flügel ves Couronnements, entderkei hier eine Halbige dinter inter Scharte gegen das Blochaus; rechte beil Navelle Spiels inden Scharte gegen das Blochaus; rechte beil Navelle Spiels unstanden Bleibende Wandlife inglunch auf

Tieffenn feind G: Church ive feindliche Befatung des Ebendinistellenge ifthicherische bentund eden bei Beigen. Manndie Schießscharten ruintreen (wie sie denn 10 Schanztbebe und Kaschinen, woraus sie erbauet, mit hereindrachten), harte fich, der Lieutenaut felbst damit, beschäftigt) das Zhudioch der Handen, fermangelung eines bestern Hilfsmittele, mit Band mit feinen Gesinen du verstopfen, his ihm der Und bewissen hennig eine clasgeriffene gezackte eiferne Palifag denfitze benchten wooden die Daubite vermagele wurde.

tienen guiff ned neimigen ibn gerief in feinem Cone tontematiefen Bernandeiefund iftenen feinem Cone tontematiefen bierrandeiefund iftenen flattenefficher Denn nig und 5 Gemeine verlor, einige Leichtsfürte magerchatt.

844 Eniebahl deingebrachte Gefangene unt Aleberthufert (Seren Rubl fich dermalen anehr; und mehr ju sverringern :: fcfient? fingeen 'einftitunilg-aus, bas ber Stubin bes Engelsberns:pour Beiern bes Reindes foft beichloffen fet un bruntt ebeffem Statt! firmen fonne. and an amore, and a harmon and and Bertlebeigens inelang bem: Relube far Beutes bie Bervolle Bonimung febies Couronnements auf feine Beife, hibent: baffelbe aus bem Ravelin Sagel und ben Baftinner Schufe und : Perufalem ; fo wie aus bem Gallant auterm Sageten berge unnusgefeht mit Effett beworfen wurde. Segen Blorgen bei fommenben : Lages chbild Sterib genger fich ber Imgentent vom Diat, bag ben Retalt in bied für Machte witfliche Collegisch nuch eintfennt) ben Mineur ned gen bie Emperfer angefellt; bibe; und ums genaner saufuble Ogner ju fammen ... wasbe and ber gefentten Geone diefer Straverfeifentgegen gearbeitet. ---200 film bemmade obie ifte ben usten bestimmte wichtigs Untermomning bes Musfalle vorzubereiten; mar feit einigen Angent burth telegraphische Carrefpondenz Antie Lynn: Theile

Des weitern muthe am ihm son hien auch eler auch eler in die bei Benehite bei Bart, vei Communist in die bei Benehite Benehite Benehite Communist ihn offinen, bocht nothig. Ich kathen ihne Schiffe "Dolm, Dollander und Legan angreisen, Schellmübl "Auchfchanze in Respekt balten, Ihre Truppen aber "Neite am Renehwege und Legan ferferen und der alfo fassen, wo möglich, um Schellmühl zu nehmen: fon ihr fassen abbreunenerastwiene Mannthellem vonchter Kulmdangenen Aufschung nehmen. Dan gweite Servenzienge for me ihren üben bie Nehmung her, wo wander Seindersifind. Auser wasten vor. Aus Oliver Thor kann nicht vielt heffen.

Opmas und 137 Anmert gefichelich): alles eingeleitet: 10:002

235 And wae an biefein Cage, mit Anbrud beffellen aus Meichfelmanbe, eine aftarte rufffcpneußifche: Colonne, bors lings bem Schutenbanal, ungenein muthvoll: unb mit bem! Beffen Ansdein bes Erfolge vorgebrungens bie Abficht marfich mit ber Sinwegnabme bes Solms die Communifation nach Dangig ju bffnen: Micht weniger bielt bie Garnifon fich in Bereitschaft , (ungeachtet: fich biefelbe fcon bermafien. sifenfed ffirgent, ich oben much bie im Angriff befindlig den Werte geborig-befest werben bonnten), vom Chanetruge und dem Blockhaufe ab, lottatb bie Tete bes Anofalle bie Spille Bes Solme berabet batte, burd sen Bage Bogail long und burd Safaten eine Diverfion gu maden. Subef batte die Sarnifan et wel nicht findich magent berfen, ttebe alle eine Diverfion:aufriangegebene Met pe berfinben, indem bei einem : ungfücklichen Ausgange ber. Feind bichft, wahre fceinlich mit in bas Retrandement gebrungen wire .. und Danzigebaber ichon am ugten verloren gebn burfte, auftatt es nun erft um 15 Lage fpater, Abergieng. Rup bamn, wenn ber Entfas bis auf einen Raugnenichufimeite berane gebrungen ware, batte bie Befahnna: Thie, wie gefangt

<sup>3,90</sup> afte Gotte haften mir ihrem Abpfe; dag der bars ,nige Pulvervoerath in drei Tagen hier ift; Probifion ind ,itebriges bei Erfter Gelegenfeit. Prafen und bestimmen ,, Sie den Plan! Well wieblet und was far Eruppen, Soife ,, fen und Ranonen agiren Gie?

Darauf von Sahrmaffer geantworter fourde:

<sup>&</sup>quot;Ihr Plan ift approbirt. Seyn Sie morgen fruh fa "aufmerliam!"—

Leiber baf veelleiche in jener Sebrobenben Menferung bes Grafen, wegen fchleunigft herbeigufchuffenben Pulbere, febr vermunttich ber Grund gur machmats verfehlten (fetba am agten noch viel gu übereilten) Corvetten Erpedition gelegen haben mag. —

Ditten auf inchte mehr aufe Spiet ju egen hatte) einen ernftlichen Ausfall unternehmen tonnen und burfen.

Die im Clanstruge auf dem linken Ufer ber Welchfet wofflitte Ravalleite hatte zwar, wenn fie übergeseht worden ware, ben Feind für Zügenblicke flugig machen konnen; jesdich ware es immet von teinem Belange im Ausschlage ber Sache gewesen; well, um ju den Eruppen aus Wetchselv minde zu stoßen, die unfelgen einzig und allein von Schuld sendahm einschlagen konneen, und bieser dann vor der uns den John, längestein Schutenkaval; hinlaufenden Trans der, einen halben Pisolenschus queersber in seiner ganzem Länge under Fener lag, mithin unsere Kavallerte fast ganz ohne Nugen ausgeopfert ware.

Der Seind war auf allen Pupten, do perfart, daß es, dem Ausfalle ber enffichpreußischen Tenppen nicht in den Ars vorzubringen gelingen wollte, umafich mie der Sarnie fon von Baigig vereinigen ju konnen; sondern jene Aussfüllstruppen, so brad fie auch immer gefochten hatten, mußten mit einem Berluft von 1500 Mann an Toden und Bleffirten jariditziehn ?).

Sofern indes mit Recht angenommen werden barff bas sowohl ber Ausfall aus Beichselmunde, als die Annaherung eines aus 3000 Mann bestehenden Corps auf ber Rehrung, unter bem Obriften v. Bulow 4"), eine Bereint

<sup>&</sup>quot;Beim for aber auch in bie Stadt getommen maren, weiche Salfe hauen fie beim ganglichen: Mangel aller Kimme nieldn leiften bonden; nachdem bie Auffen ben John verloren hatten und bio Emmunifation einmet gang abgebrochen war ?" — (Blech)

<sup>&</sup>quot;Die legitire, Tempenannäherung gehörte gwar mit gum erften, was der Telegraph von Jahrwaffen aus meldete, noche dem am Tage des:Angeiffs (am wien) in Sahrwaffer auf filing Danziger Signate gemerkt worden anderfolglich Laine; weitera Rachrichten eingenangen waren. Rachider Lage der Umfande

geng mit der Danziger Garuison und deren Berfahlung beahlictigen sollte Cobsiesch die Itahiang allein, dem Bew nehmen nach, mit 8000 Monn delest war), so ergiebt sich der der Herengen feller, das im Falle eine derzielchen Pereinigung, durch das Vordeingen über die Hebrungen bert alle Falle mehr als poch einmat so frar datte kenn mussen, wie den in Fahrwaffer (dei den Schülzeisse kenn mussen, Wit den in Fahrwaffer (dei den Schülzeisse kenn mussen, wur nach und nach ausgeschifften Truppen ") vergiene den; mur nach und nach ausgeschifften Truppen ") vergiene den; mur nach und nach ausgeschifften Truppen ") vergiene

ever konnte ein so beifpäteier und dabet unguteichenber Suce eurs, wie auch der Balowiche war walcher vom abermachtis gen Foinde mit anfehnischem Berluft gubudgebrangt wurdeb ga gar nichts führen, und den jest medergeschlagenen Gemüsthern du wenig, Aufrichtung, gereichen wie fich nur zu fehr aus dem Beitern ergeben wird.

Am igten leiber warbe vom General Raminglop aus

Sahrwaffer telegranbirtig. "Bulow bis Pillau gurud, mit viel Berluft. Auch "Bulow bis Pillau gurud, mit viel Berluft. Auch wir haben 1500 Mann, mit 58 Officieren, verloren. Sind nur taum noch 5000 Mann ftart. Was damit inthun? Das Unmögliche kann nicht verlangt werden"

wir in Man wird fich erinnern, das nach det erften fignatifies som Rachricht vom Aten Mai die Truppen unter Kamins topp die intreiden Pensten ungebich Bood senn sollen, dei Pillam angetominen wuren and um noten bei Bohnsad eintressen solleten, und sehr natürlich war es, daß der beave Kattrenthy innder Angeduldischt seine mistlichen Lage, ihre Antunst tanme eiwarten tonnter und ducker schan muerm Gren auf einen Uns guist gegen dur Noten dunge, ihn selbige Zeis die Inachmals um vieles verstelete) Besaung, nur aus 1200-Manne bestand und, weit möglichter Beiwertungs von Danzig her,

gen'fo viele Enge, bag indes eine anfegnitie Berfidelung unter Oubinot bewirft und bas gange intendirte Unterniff, men feinblicher Gute vereitelt werben tonnter

Um in hinste auf ben holm (woran alles gelegen war) bie Erpebtion mit Gille pa anternehmen, wären zum wenigsten 14000 Mouni, worunter 3000 Avollerie, erforderlich gewesen. Sagleich hatte man zu bieser Unterneh, mung auf großen Berluft resignirt seyn muffen, um bie auf ihrer telegraphirte (S. 133) defte Disposition in Aussuh, mung zu bringen, wonach aber schon aus 14ten Morgens aus Kahrwasser der Ansbruch erfolgen sollte, ohne zugleich

boch mahricheinitch gute Erfolge gewärtigen ließ, jumal wenn von ber Bafferfeite burch eine Attate englifcher Seits bie Operation begunftigt worden ware.

Wenn der gange russischen (obwol zu schwache) Entsab, nebft den am iden fignalisiren 3000 Mann unter But fow, in ein Corps bereine, landwarts, von Pillau bervorges dringen ware, so hate dieses Corps, deffen beide Kanken durch die Offes und das Daf gedeckt, nur in der Kronte Widerstand sinden konnte und, gleichsam wie eine heransukurmende Phatange muwderstehhar, nach Henduden zum wehren Weichseluser him durchbrechen mussen. Dies ware, durch eine Operation von Danzig sus sesandire und indem man den Feind im Auften zu nehmen gesucht hätte, wahrscheinlich gelungen. Den Belagerern, die erft seit Erbitigung der vielen annahernden Entsabschiffe ihre Maßregeln nahmen, wäre bei rascher Dperasion keine Zeit zur Verstellung gelassen worden:

Dinterhin aber toft fich freilich bei den meiften Erpedities wen beurtheilen, welche Bortheile aus der Acht gelaffen wuts den; und daß es (im jepigen Falle) unendlich ficherer geweftet ware, den Weg und die Bereinigung der Truppen auf der Rebrung zu forciren, als es auf eine, wegen Einflug des Wins des und Witterung, außerft ungewisse und nie zu berechnenke Wilfererpebition untommen zu kaffen.

auf Schwimmbracten und englifde Cobrsenge mit beiechnet

Nach der nurerwähnten Disposition sollte wit Tagesanbench aus Renfahrwasser, oberhalb der Gaspe und Neuschottland, die Schelinahl vorgebrungen werden; indem die Garnison ihrer Seits von Daugig aus die tieme Ralkschange und Aller Engel aufzuränmen und, die Bereinigung zu et leichtern sucher; und es läßt sich fast glauben, daß es mit dieser Bereinigung unt so mehr gelungen senn würde, als von Zahrwasser die Daugig, auch auf dem bazeichneten Umwege, nur 12 Meile, also längstens 3 Satunden zu rechnan sind, worauf, wenn man 2 andere Stunden sechtend zugebracht hätte, immer um halb 6 Uhr die Vereinigung Starr sinden konnte, mithin um wenigstens 12 Stunde früher, als die Verstärtung der seindlichen Position am 15ten ersolgt war "); und wo sodann der seindliche Angriff gegen den

Sofern aber vollends biefe Operationen mit einer anber

<sup>&</sup>quot;) 'Erft gegen 8 Uhr fand nemtich ein feindliches Corps, won etwa 6000 Mann auf ben Dlivifden Felbern aufmarfchire.

Angenommen, das die Aruppenfidrte (wie oben angeschres) mit Inbegriff der Ravallerie aus 14000 Mann beftanden hanter fo konnte jent Pisposition in der Hauptsache noch am Izten ihre Anwendung sinden, wenn anders babet nach den Angaben des Pullerschen handschriftlichen Werks (Absch. IV.) ver sahren wurde. Bei Bross nemlich wären, nach den dort nach getheilten Ideen, 13000 Mann ausgestellt, und hierauf die Schumühl (wenn auch gleich mit 5000 Berlust) vorgedrungen worden, worauf der Rest von 8000 Mann (zu welchem sich die Westanung von Danzig schlagen mußte, nachdem sie zuvor die Rallschanze den Feinden entrissen) mit vereinten Arctigen nicht nur den Holm angegriffen, sondern auch mittelst eines Ausschlas vom Hagelsberg den Feind zu werfen und die seinblichen Ardeiten die zuv Dritten Parallele zu vernichten, gesacht hatte.

Solm bund bie binem fiebung jenglificher Cofitzenge gu unterpnehmen war.

Brend Brend Brend Barrell

Solate in the second of the first area from

weitigen von Seiten der Armee Twenn Fleich nur inireelft is ihoo Mann) in Berdindung zu bringen gewesen wert, fo marbe bas Belogeringscopps cournier und nicht mur Dani big gang von Feinden befreit, sondern auch bem Quuptopenstionsplan der Armee höchstwesentlich zu Statten gesommensen.

Bwar ift es, wie schon gesagt, ein Leichtes, hinterher Dispositionen zu entwerfen ober ihr Sehlerbaftes zu rügen; aber in jedem Kall verdient es Bedauern, die über diesen Ge, genkand wohldurchdachten, zweitmäßigen Ideen in dem mehr, angeführten Putlerfchen Werte wegen Enge des Raums hier nicht mittheiten zu konnen. Wäre deridselbfk aufgeftellte Angriffsplan zu gehöriger Zeit in Ausführung gebracht, so wurde für die gute Sachs nach aller Wahrscheinlichteit kein so nacht theiliger Ausgang, als der Tilster Friede, die Folge gewesen sein.

Aber wie war es moglich, mochte man fragen, daß bei ben gabireiden rathgebenben Umgebungen beiber Monarden fich auch nicht bem Beift eines einzigen beutiden Dannes der entichiedene Bortheit darftellen mußte, deffen man fic un Monat April burch eine Landung von ungefahr ap bis 30000. Mann (die fich weiterbin icon von felbft vermehrt haben mur. ben), gwifden Colberg und Dangig unternommen. perfidern tonnte? Mit bem Moment eines folden Erfdeinens maren nicht nur bie Beftungen Colberg, Dangig und Graubens Deblodirt gemefen, indem bie im Ruden genommenen feindit. den Armeen in ihren Bofitionen, Die Gubpreufen und Schler fich bin, umgangen maren, fondern auch die Paffarge und bas rechte Beidfelufer hatten, bei ben mit einverftandenen Operas tionen ber großen Armeen, gerdumt und ber Beind über bie Doer und Elbe, ja in Folge geborig, benunger Siege, felbit bis' über ben Rhein gebrangt werben muffen, wo alsbann gewiß aud Magbeburg capitulirt haben durfte, Bie pietes Unbeil

Sinft wielle den Tig fiber ber Fritis wermale an for fictbaren Arbeit zu Bervolltommnung seines Concountements behindert, und ein Paar feindliche Ingenieurofficiere, die vor dem Bastion Jerusalem mit einem Mesinstrument und mit dem halben Leibe aus dem Concounement sich zeige ten (mahrscheinlich um regelmäßige Direktionslinien zu nehmen), der eine davon durch unser Idger fark bieffirt, der andere aber erkboffen.

Das untertroliche Arbeiten bes Feindes war in ber Racht jum 16ten ber hoblen Graverse so nahe, daß ber 3im genteur vom Plat, ber die Entfernung auf 15 bis 20 Fuß tarirte, sich sogleich entschoß, ba die Direktion bes feindlichen Schalls pormarts aus der Liefe ju kommen schien, mit farkem Abfall einen engen Canal vorzuhereiten und im Restour ein Camonstet anzulegen.

Gegen bas Ravelin und gegen bie Traverfe lints bem, felben war immer noch, besonders bes baufigen Schlegens wegen, welches bas Horchen erschwerte, nichts bestimmtes auszumitteln.

Den Tag gber, am ibten, wurde bas Couronnement in allen möglichen Michtungen fo beworfen, bag feine fichtbare feindliche Anbeite bemerkt wurde.

Segen 2 Uhr Nachmittags, als ber ingefangene Ca nal jum Camonflet nur erft eine Lange von 4 Fuß erreicht hatte, trennte bie beiben Mineurs nur noch ein Bwischenraum von hachtens 8 bis 10 Fuß, werhalb benn in aller Schnelligkeit ber Camoustetkaften in einem Restour bergestalt angelegt, gelaben, gedämmt und gehöng verriest

Digitized by Google

aber, wieviet Ernfebrigungen und Wibermarigfeit, ware nicht ber Menschheit - ware nicht bem Gruat auf biefem Wege gu ersparen gewesen!!

festemurbe, daß im falb 4 Abe bie ganbunge erfolgen tonnte ").

Segen holb niths war nicht nur bie am ber Traverfe burch die Erschitterung erfolgte Beschädigung wieder furgeftellt, saubern auch, ba ber Ingenieur vom Plah-und ber erfte Wallmeister, auf ber Sable der Anaverse liegend, dem nuch, abgleich sehr leise und einzeln, untertabische Schläge

\*) Auch muß bas Camonflet seine volle Birtung gethan haben, indem der Dampf deffelben, wie es die gange Garnifon des Hagelsberges wahrgenommen, rechts vor der Eraverse aus dem feindlichen Couronnement jam Borschein fan. In der Eraverse selbst war ein unbedeutender, durch die Bundruthe perprsachter. Dampf demerkbar.

Spaterbin hatte man Gelegenheit, in Erfahrung zu bringen, daß man unfere Arbeit sehr gut gewahr geworden, und daß man, um uns zuvor zu kommen, eben habe taden: wollen; daß, wenn das Campustet um eine Stunde sadter gewiekt, und so die noch im Couronnement befindliche Ladung, die bereits in der Rammer gelagert gewesen, mitgesalt hatte, dem Feinde selches sehr nachtheilig hatte werden kommen, indem das Carmoustet ihm jest schon viele theils Lodte, theils Blesstre, verzursacht habe, und daß der Mittheiler dieser Nachriche nur das durch unbeschädigt davon gekommen, daß er am Eingange der Gallerie, jedoch noch im Couronnement außer dem Brunnen gespanden, und eben damit beschäftigt gewesen sei, denen im Brunnen und der Gallerte zum Zulangen vertheilten Mineurs das erforderliche Pulver in Sacken hinunter reichen zu lassen.

Dem Ingenieur vom Plas war es übrigens fehr lieb, das bie feindliche Ladung noch nicht in der Kammer gewosen; int bentiqued die Entzändung darfetben nicht nur ein Trichter im boacken Wege, fondern auch eine ftarte Beschädigung bes Blocheuses batte, ersolgen muffen. Bloß ein einziger Tragez fläden der Spife war mit dem Zapfen aus feinem Rahnen gedrängt.

( 10 )

auselinke voliste Ghisa Berg Transfrse benfenkten, fo wurde auch links in der Traverse sogleich ein neuer Bruhnen gefente; nächstennichensche hohte Traierse innerhalb in der Mitte butchreinen Palisabenabschnite durchgethellt.

Green & Mehr, ante die Minemes bereits das erfte Geld bes neuen Brunnens n ber Traverse gesenkt hatten, ekfolgte eine ungleich führtere Erschsterung, als die des Compusitus; dergestalt, daß sich das Seschrei erhob, die Traverse set gerengt. Bei näherer Untersuchung aber mittelte sich aus, paß die Traverse word stretzer seineswages aber de sehähltert, seineswages aber de sehischen Die Mineues waren zuhig in thren Brunnen geblieben II. Den Esseinder dem Lamoustere und marter von vet ist eines Traverser konten man nicht beibe marter von vet ist eines Theite sien zu vankel war, anders achten, weif ist eines Theite sien gamen Tag über nebliche Bemesen, mit das heitengen dan nur höchst undentlich seiserviern konnten.

Dan indeffen dine ftarke Beigabigung Des feindlichen Convolumennen mir ber Spise ber Traverse mabezunehmen wür, so burpe eine Betreiftunde lang mit Anvideschen und Murfgeschute wer ber Bpise ber Traverse hin, um einen etwanigen ploblichen Andrang bes Feindes zu verhindern, ein traftiges Feuer angebracht, und hiernacht bie Nacht hin durch von beiben Seiten vor der Spise der hablen Traverse burch von beiben Seiten vor der Spise der hablen Traverse

Die mehr nach rudwarts geaußerte Birtung ber einzigen, gegen eine ber Eraversen ber Belagerien dirigirten, feind, lichen Mine (wie es in einer damaligen Flugschrift: Das bei tag erre Danbig, heiße, deren Berfe als vidlig Competenter Beutschiefer galt), war bon fo geringem Rachtbit für die bestellte Bag- der Minieur Baumgarten wahrend ver Erptofion fich in der Ecoure der Eraverse, dem Feinde zunichfift, is der Erbe bei fand und außer einer geringen, fast wahrentlichen, Berschodintung der Thankoren nicht, einmas in iber Sene im Coure vinitiger Schaden entstanden war.

ein ledhaftes Rleingewehrfeuer, jugleich mit bem gewähnn lichen Batterlefener, auf die feinblichen Arbeiten unterhalten.

Im Kavefin und in ber Lravense dinto berselben mar abermals nichts Bestimmees über die feindliche Mineumer, beit gegen diese beiden Worte auszumittein, abgleich der Ingemienr vom Plat und ber Artillerielieutenant Lieben sich persönlich alle Mobe guben, seiches mit Juverlässigkat im Ersehrung zu beingen. \*).

In ber Nacht jum iften untersuchte erfterer perfonlich, im mbifern die Breiche am Baftion Jerufalent und Schag gangbar fei 144), und fand, bag, inbem hauptfachlich bie auf

<sup>&#</sup>x27;) tieber die unermuster Buchfanteit, womit der Inger nieur vom Plat, mit Halfe der wenigen biessticigen Rineure, alle gegenseitige, jum Nachtheil gereichende, Unternehmungen dieser Art zu vereiteln gesucht, und dadurch allein die Forts schritte der Gelagerer im Ganzen um mehr als acht Lage auf; gehalten — wurde damals als Urtheil eines Sachverkandigen folgendes gelesen: "Die feinblichen Mineure hatten rasch gears, beitet, und befanden sich gerade unter einem der Werte der Belagerien, als der wachhabende Officier das untexirdige Graben und Rtopfen hörte. Putter traf sofort alle nothige Worfehrungen, dehorchte die seinblichen Arbeiter selbst, bes kimmte ihre Albe oder Entsernung, und hatte das Glad, ih, men sakt alle Sange durch Ingenieure zu zerkören u. s. w.

Die aus lauter Sand bestehenden Placagen waren am Juse berfelben, in der Gegend der Palisaden, wegen der Hers mnergefallenen Rahnen und des aufgelodersen Erdbodens, beis nache ohne Halberchen uicht zu erfteigen. Ungefahr in Ber Mittel der Platagen mo die Bomben am haufigsten niederges schlagen und crepier waren, machte es nuschtlichen besindlichen Bombentocher und den über ihnen besindlichen Eheil der Placage, obgleich mis freien Sandun; bei dem burch aus muchten, aufgesocherten Sandungen, melder bei der

gung mit der Daniser Goration und deren Rendulung beabsichtigen sollte: Cobsista die Mbhuung allein, dem Bew nehnten nach, min 8000 Mann deseht war), so ergiebt sich doch won felbst, daß im Falle sine bergleichen Pereinigung durch das Bordeingen über dir Rehrung. demirkt werden follte; das jum Enefah in dieser Arr bestimmts Borps auf alle Kille mehr als noch einmal so fart hatte kenn mussen. Wit den in Fabruasser (det den Ochwierige spiecen der Landung und Auslahung spieler Transposssskisse, deren am internständig und Auslahung per Landung und Auslahung per Rhebe gesählt wurden) nur nach und nach ausgeschissen Truppen in vergiene

aver konnte ein so beifpäteist und dabet unguteichenber Suce eure, wie auch der Gulowiche war (welcher vom abermächtis gen Feinbei mitt anfehntichem Berluft gubungedeige murbe), zu gar nichte führen, und den jest medergeschlagenen Genübenen zu wenig, Anschäung, gereichten wie fich nur zu sehr aus dem Weitern ergeben wird.

Am igten leiber wurde vom General Raminglop aus

Sahrwaffer telegranbirtig. Burud, mit viel Berluft. Auch "Bilow bis Willau gurud, mit viel Berluft. Auch 190 mann, mit 58 Officieren, verloren 190 ind nur taum noch 5000 Mann ftart. Was damit 190 mit fum? Das Unmögliche kann nicht verlangt werben

Dan wird fich erinnern, das nach bet erften fignetifter sem Rachricht bigmaften Mai die Truppen unter Ramins bome bie intriben Preußenichngebtich Bood/fenn folleen, bei Pillam angebeininen wuren dem um voten bei Bohufad eintreffen folle ten: und fehr natürlich war es, daß der brave Lattreuch; twieder Angeduldiet feiner mistichen Lage, ihre Antunft tanm eiwarten tounte-plund baber foon unserm Gien: anh einen Angenfig gegen dem Boim brang, posielhe im felbige Zeie die (nachmals um vieles verftiete) Befahung, nur aus 1200 Mann beftand und, wie möglichfter Beiwirtung, von Danzig ber,

gen'fo viele Lage; bag indes eine anfehnliche Berftatung unter Ondinot bewirft und das gange intendirte Unterniff, men feindlicher Sette vereitelt werben tonnter

Um in hinsicht auf den holm (woran alles gelegme war) die Expedition wit Gilick zu nwiernehmen, warenzum wenigken 14000 Maim, worunter 3000 Avollerte, erfoldberlich gewesen. Sagleich hatte man zu dieser Unternehmung auf großen Berluft relignirt sonn muffen, um die and istem telegraphirte (O. 133) defte Disposition in Ausführeng zu bringen, wonach aber schon sin 14ten Morgens was Kahrwasser der Ausbruch erfolgen sollte, ohne zugleich

boch mahricheinlich gute Erfolge gewärtigen ließ, jumal wenn von ber Bafferfette burch eine Attate englifcher Seits bie Operation begunftigt worden ware.

Wenn ber ganze russischen (obwol zu schwache) Entsat, nebft ben am zoten fignalistren 3000 Mann unter ? ü. fow, in ein Corps vereint, landwarts von Pillau hervorges drungen ware, so hatte dieses Corps, deffen beide Fianken durch die Offes und das Haf gedeckt, nur in der Kronte Widerstand sinden konnte und, gleichsam wie eine heranstürmende Phatange unwiderstehbar, nach henduden zum rechten Weichseluser hin durchbrechen: muffen. Dies ware, durch eine Operation von Danzig aus sekundire und indem man den Zeind im Auf, ken zu nehmen gesucht hatte, wahrscheinlich gelungen. Den Belagerern, die erst seit Erblickung der vielen annahernden Entsasschifte ihre Mastregeln nahmen, ware bei rascher. Operazion keine Zeis zur Berstektung gelassen worden.

Pinterhin aber taft fich freilich bei den meiften Erpebitiss' wen beurtheilen, welche Bortheile aus der Acht gelaffen wurs den; und daß es (im jesigen Falle) unendtich ficherer gewefent ware, den Weg und die Bereinigung der Truppen auf der Rehrung zu forciren, als es auf eine, wegen Cinfing des Wins des und Witterung, außerst ungewisse und nie zu berechnende Buffererpebition antommen zu kaffen.

auf Schwimmbrachen und englifte Mabrzeuge mit berechner

Nach ber nurerwähnten Disposition follte wit Tagest anbench aus Reufahrwasser, oberhalb ber Gaspe und Reufchottland, bis Beselmahl vorgebrungen werden, indem die Gaenison ihrer Seits von Daugig aus die kleine Kalkschanze und Aller Engel aufmedumen und die Bereinigung zu et leichtern sicher; und es läßt sich fast glauben, duß es mit dieser Bereinigung um so mehr gelungen sepn würde, als von Fahrwasser die Daugig, auch auf dem bazeichneten Umwege, nur 12 Meile, also längstens 3 Stunden zu rechnan sind, worauf, wenn man 2 andere Stunden sechtend zuges bracht härte, immer um halb 6 Uhr die Vereinigung Start sinden konnte, mithin um wenigstens 12 Stunde früher, als die Verstärtung der seindlichen Position am 15ten erfolgt war "); und wo sodann der seindliche Angriff gegen den

Sofern aber vollends Diese Operationen mit einer anber-

<sup>&</sup>quot;Deft gegen 8 Uhr ftand nemtich ein feindliches Corps pon etwa 6000 Mann auf ben Dlivifden Felbern aufmarfchirt.

Angenommen, das die Eruppenflite (wie oben angesufte) mit Inbegriff der Ravallerie aus 14000 Mann beftanden hante: fo tonnte jene Bispostion in der Dauptsache noch am Izten ihre Anwendung sinden wenn anders dabet nach den Angaben des Pullerschen handschriftlichen Werts (Abschn. IV.) ver fabren wurde. Bei Bross nemlich wären, nach den vort nach getheilten Ideen, 13000 Mann aufgestellt, und hierauf die Schellmubl (wenn auch gleich mit 5000 Berlust) vorgedrungen worden, worauf der Neft von 2000 Mann (zu welchem sich die Befanung von Danzig schagen mußte, nachdem sie zuver die Ralkschanze den Feinden entriffen) mit vereinten Arctifen nicht nur den Holm angegriffen, sondern auch mittelst eines Ausgalls vom Lageisberg den Feind zu wersen und die feindlichen Arbeiten bis zur Oritten Parallele zu vernichten, gesucht batte.

Solm bundt bie Hatte fiebung lengelifcher Geftigenge gu unterp

2. 4. 2. 2. 3. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3.

weitigen von Seiten ber Armer Twenn gleich nur intrielft is ifico Maim) in Berbindung zu bringen gewesen wert, fo marbe bas Belageringscorps cournier und nicht nur Dani gig gang von Zeinden befreit, sondern auch bem Dauptopenstinnsplan ber Armee bochfwesentlich zu Statten getommensen.

Bwar ift es, wie schon gesagt, ein Leichtes, hin terber Dispositionen qu entwerfen ober ihr Fehlerhaftes zu rügen; aber in jedem Kall verdient es Bedauern, die über diesen Ges genkand wohlburchdachten, zweifmäßigen Ibeen in dem mehr, angeführten Pulletschen Werte wegen Enge des Raums hier nicht mittheilen zu können. Wäre deridslehk aufgeskellte Angriffsplan zu gehöriger Zeit in Ausführung gebracht, so wurde für die gute Sachs nach aller Wahrscheinlichteit kein so nacht theiliger Ausgang, als der Lilsiter Friede, die Kolge ges wesen sen.

Aber wie war es moglic, mochte man fragen, daß bei Den gabireiden rathgebenben Umgebungen beiber Monarchen fic auch nicht bem Geift eines einzigen beutiden Dannes ber entichiedene Bortheil barfteffen mußte, beffen man fic un Monat April durch eine Landung von ungefahr 20 bis 30000. Mann (Die fich weiterbin icon von felbft vermehrt haben mur. ben), amifden Colberg und Dangig unternommen, verfidern tonnte? Dit bem Moment eines folden Erfdeinens maren nicht nur die Beftungen Colberg, Dangig und Graudens Deblodirt gemefen, indem bie im Ruden genommenen feindtiden Armeen in ihren Bofitionen, Die Gubpreugen und Schle: Sen bin, umgangen maren, fondern auch die Baffarge und bas rechte Beidfelufer batten, bei ben mit einverftandenen Opera. tionen ber großen Armeen, gerdumt und ber Beind über bie Doer und Elbe, ja in Bolge geborig, benugeer Siege, felbit bis' über ben Rbein gebrangt werben muffen, wo alsbann gewiß auch Dagbeburg capitulirt haben durfre, Bie pieles Unbeil

Sinft wiede den Lag über der Feils wermale an der fictbaren Arbeit zu Bervollfommnung seines Concounements behindert, und ein Paar feindliche Ingenieurofficiere, die vor dem Bastion Jerusalem mit einem Messinstrument und mit dem haiben geibe aus dem Concounement sich zeige ten (mahrscheinlich um regelmäßige Direktionslinien zu nehe men), der eine davon durch unser Idger fark biesses, der andere aber erschöffen.

Das unterfroliche Arbeiten bes Feindes war in ber Macht jum 16ten ber hoblen Traverse so nabe, daß der Jim genieur vom Plat, ber die Entfernung auf 15 bis 20 Auf tarirte, sich sogleich entschloß, da die Direktion des feinblichen Schalls pormarts aus der Liefe zu kommen schien, mit ftarkem Abfall einen engen Canal vorzubereiten und im Restour ein Camonfiet anzulegen.

Segen bas Ravelln und gegen die Traverse links bem. felben war immer noch, besonders bes haufigen Schlegens wegen, welches bas Horchen erschwerte, nichts bestimmtes auszumitteln.

Den Tag gber, am 16ten, wurde bas Couronnement in allen möglichen: Michtungen fo beworfen, bag feine fichtbare feindliche: Arbeit: bewerft wurde.

Segen 2 Uhr Nachmittags, als ber ingefangene Canal jum Camonffet nur erft eine Lange von 4 Fuß erreicht hatte, trennte bie beiben Mineurs nur noch ein Zwischenraum von hachtens 8 bis 10 Kuß, werhalb benn in aller Schnelligkeit der Camouftetkaften in einem Retour dergestalt angelegt, geladen, gedämmt und geborig ver-

Digitized by Google

aber, wieviel Ernfebrigungen und Wibermartigfeit, mare nicht ber Menfchheir - ware nicht bem Stuat auf biefem Bege gu ersparen gewesen!!

fest wurde, daß um falb 4 Uhr bie Banbung erfolgen fonnte ").

Segen halb n Uhr war niche nur ble am der Leaverfe burch die Erschätterung erfolgte Beschädigung wieber harger stellt, sandern auch, da der Ingenieur vom Plah-und der erfte Balimeister, auf der Bahle der Lauense ftegend, dem nach, obgleich sehr leise und einzeln, untertablisse Schläge

12 September 1 The Asses From

\*) Auch muß bas Camonflet feine volle Birtung geihan haben, indem der Dampf deffelben, wie es die ganze Garitifon des Hagelsberges wahrgenommen, rechts vor der Traverse aus dem feindlichen Couronnement zum Borschein fam. In der Traverse selbst war ein unbedeutender, durch die Bundruthe vernrfachter, Dampf bemerkbar.

Spaterbin hatte man Gelegenheit, in Ersahrung zu brinigen, daß man unsere Arbeit sehr gut gewahr geworden, und daß man, um uns zuvor zu kommen, eben habe taden wollen; daß, wenn das Campuster um eine Stunde spater gewest, und so die noch im Couronnement befindliche kadung, die bereits in der Kammer gelagert gewesen, mitgefaßt batte, dem Feinde solches sehr nachtheilig hatte werden können, indem das Equivalet ihm jest schon viele theils Lodte, theils Bleistree, vers ursacht habe, und daß der Mittheiler dieser Radriche nur das durch unbeschäftigt davon gekommen, daß er am Singange der Gallerie, jedoch noch im Couronnement außer dem Brunnen gespanden, und eben damit beschäftigt gewesen sei, denen im Brunnen und der Gallerie zum Zulangen vertheilten Mineure das erforderliche Pulver in Salen hinunter reichen zu lassen.

Dem Ingenienr vom Plag war es übrigens fehr lieb, das bie feindliche Ladung noch nicht in der Kammer gewosen; ine beneihurch die Entjändung bersetben nicht nur ein Trichter im bwecken Wege, sondern auch eine ftarke Beschädigung bes Blochenses hatte, erfolgen muffen. Blos ein einziger Tragez fläden der Spifte war mit bem Zapfen aus seinem Rahnen gedrängt.

(10)

and linke weicht Golge Ber, Trapple benfenkten, 'fo wunde auch links in der Traverse sogleich ein neuer Bruftum ger fentt; nächstenniabenieber hohte Swierse innerhalb in der Mitte butchreinen Pallfabenabschnitt durchgethellt.

Begen A tien, inte die Mineues betiebe das erfte Geld bes neven Brunnens n ber Traverse gesenkt hatten, etfolgte tie ungleich faktere Erscheterung, als bie des Campusites; dergestalt, das sich das Seschrei erhob, die Traverse set gerengt. Bet naherer Untersuchung aber mittelte sich aus, has die Traverse swar fart erschittert, keineswages aber de sichen Abie Traverse swar such in ihren Brunnen geblieben ib. Den Essetze waren zuhig in ihren Brunnen wares von bet Spisander Traverse feindichen Campusites ruck wares von bet is eines Theile sien zu vankel war, anders währen, welf is eines Theile sien gangen Tag über neblicht Theils aber die Luft, welche den gangen Tag über neblicht gewesen, mit dazh heitzug in das man nur höchst undentlich shierviren konnte.

Dan indeffent eine ftarte Beschäbigung des feinblichen Coursimements wir ber Spise ber Traverse madrzunehmen wir, fo fourze eine Betreiftunde lang mit Auratichen und Murfgeschaft vor ber Spise ber Traderse hin, um einen et wantigen plohlichen Andrang des Feinder zu verhindern, ein traftiges Feuer angebracht, und hiernacht die Nacht hin durch von beiben Seiten vor der Spise der hablen Traverse

Die mehr nach ructwarts geaußerte Wirkung ber einzie gen, gegen eine ber Traversen ber Belagerten Dirigirten, feind, lichen Mine (wie es in einer damaligen Flugschrift: Das bei tag erre Bandig, beifer durch Berfe als völlig kompektiverer Bentihofter galt), war von so geringom Rachtbill für desettig, bag der Mineur Saulngaren wahrend ver Grptofiun fich ist der Ecoure der Traverse, dem Feinde zunfuchfig in der Erde det fand und außer einer geringen, fast wahreskichen, Berschafts tung der Thurkowe nicht, einmas in der Bene wir Coure vinst ger Schaden entstanden war.

ein lebhaftes Rleingewehrfeuer, jugleich mit bem gewähn Uchen Batteriefener, auf die feinblichen Arbeiten untersbalten.

Im Stavelin und in ber Traverse dints berfelben mar abarmals nichts Bestimmtes über die feindliche Mineumer, beit gegen diese beiden Warte auszumittein, abgleich der Ingenienr vom Plas und der Autillerielieutenant Lieben fin persönlich alle Rübe guben, solches nut Juvetläfigkeit im Erschung zu beingen. ").

In ber Nacht jum iften untersuchte erfterer berfanlich, in miefern die Brefde am Baftion Jerufalem und Schila gangbar fei \*\*), und fand, bag, indem hauptfachlich bie auf-

<sup>\*)</sup> theber die unermudte Buchfanteit, womit der Ingermieur vom Plat, mit Bulfe der wenigen biesteitigen Mineure, alle gegenfeitige, jum Rachtheil gereichende, und beteinehmungen diefer Art zu vereiteln gesucht, und dadurch allein die Forts schritte der Belagerer im Ganzen um mehr als acht Lage aufz gehalten — wurde damals als Urtheil eines Sachverständigen folgendes gelesen: "Die feindlichen Mineure hatten rasch gear, beitet, und befanden sich gerade unter einem der Werte der Belagerten, als der wachhabende Officier das unterirdice Graben und Atopfen horte. Putter traf sofort alle nöttige Worfehrungen, behorchte die feindlichen Arbeiter selbst, bes stimmte ihre Adhe oder Entfernung, und hatte das Glud, ih, nen fast alle Gange durch Ingenieure zu zerkören u. f. w.

Die aus lauter Sand bestehenden Placagen waren am Aufe derfelben, in der Gegend der Palisaden, wegen der Hers untergesällenen Rahnen und des aufgelockeren Arddodens, beis nahe ohne Salsbrechen nicht zu erkeigen. Ungeschr in Ber Mitte der Placage, wo die Bowden auf häufigken niedernes schlagen und trepier waren, muchte es unsägliche Schwierig, letten, diese Bowdenichen und den über ihnen besindichen Abeil der Placage, obgleich mit freien Sandon, bei dem durch unterwichten, aufgesonkerten Sandboden, wulcher bei de.

gewählten toder ber Bamben bie Breiche febr befdwertich machten, es bem geinde außerft fower werden burfte, felbige bei ber Ersteigung praftitabel ju finden.

Der Brunnen auf der linken Seite der Traverst hatte am 17ten, Morgens um 5 Uhr, eine Tiefe von 8 Fuß er, halten, und wurde von hier aus, da der Feind einige 20 Fuß weit von neuem links auf der Capitale bemerkdar war, den Mineues der Befehl ertheilt, einen stark fallenden Casnal zu Placirung eines Camoustets von einem Centner aus zulegen.

Auf gleiche Beise entbeckte es sich, daß der Feind vor der Spise der hohien Traverse durch sein gestriges Camou, siet, sum Theil in seinem Couronnement und zum Theil in der Spise des Place d'Armes vor der Traverse, einen Trichter von 12 bis 15 Kuß im Durchschniet bewirft, und die Nacht hindurch, ungeachtet des dahin gerichteten Feuers, feichen couronnirt habe ").

dem Auftreten nachgab, faft wie auf allen Bieren berangu. Rettern.

Oberhalb an der dufern Erete der Bruftwehrt mar die Placage dermaßen aufgelodert, das man fic die Stiefeln fullte, und mußte man nur, mit Hulfe eines Aurzgewehrs, die Dobe der Placage, welche bis 98 Jub beträgt, zu erreichen luchen; es war mehr als eine Bierrelftunde darüber vergangen — und am Baftion Schuß wurde die Breiche wegen der vielen durch Bomben aufgewühlten Löcher noch weit unzugänglicher ber funden.

eine Absicht war also bei ber gestrigen Sprengung teine andere, als die hobie Traverse wenigstens in ihrer Spige su ruiniren. Die Jurcht aber, daß unfarer Seits auch links ber Traverse ein fertiger Rameau bereits vorhanden, aus welchem ein zweites Camonstet, wie auf der andern Seite, ihm in Anlegung seiner Compression zuvorkommen wurde, hatte ihn vermuchtich bewogen, mit der Ladung zu eilen; weshalb

· Digitized by Google

Bugleich bemerkte man beutlich, baß hinter bem Cowronnement des Trichtets ein Theil des Couronnements auf
der Spisse der Traverse, und ferner vor der Face Jerusalem das Couronnement ebenfalls nach det doppeiten bedeckten Sappe angeserigt, und durch die Erete des Glacis und '
die Palisadirung des bedeckten Beges geschnitten, von hier
ab aber die doppeite Sappe, eine Ruthe lang, queer in den
bedeckten Beg vorgedrungen sei ").

Da nun aber biefe Arbeit im bebedten Bege burchabs nicht zu bulben mar, fo glaubte ber Ingenieur vom Plat

jene Compression den beabsichtigten Effett nicht bewirken konnte, wielmehr die feindliche Gallerie fich selbst ruinirte, und ein Trichter bewirkt wurde, der dem Feinde, weit er ungleich eies fer gegen die Werke, als der vorher auf der Spige des noch stehenden Place d'Armes befindliche Theil des Couronnements lag, weniger von Rugen war, als wenn die feindliche Sprensgung unterblieben ware — zumal nun überdies von ihm wie, der eine neue Galleris debauchter werden mußte.

\*) Unfatt des Sabion Farcis malgren die Sappeurs vor der Tete diefer Sappe, die aus der Ereavielt der Sappe ges winnende Erde durch Spatenwurfe in hoben Daufen vor fich her und dem Grabenrande au, wie wenn in alteren Zeiten, nach der Manier der uralten Angriffstunk, Erdmaffen gegen die feindlichen Mauern vor fich her gewaltet wurden. Selbft durch die ungemeine Dobe des Baftions Jerufalem gegen den vorliegenden bedecken Weg, so wie durch die eben so nachteis lige Lage der rechten Flanke des Baftions Schuß (indem soliche sentecht auf die Courtine keht) gegen diesen Theil des bes bestetten Weges, wurde diese Arbeit favorisitet.

Die Angriffsfronce hielt im Polygon nur 60 Muthen, hatte Erdwerte von 98 Buf Sobe in der Placagenfide, und offen fentrecht auf der Courtine-ftehende Erdfianten, welche die Grasbenfolle bei weitem nicht gang faffen. Bon den Baftionsfacen hielt jede nur 6 Piecen, ohne Bantets für die Infanterie übrig

Digitized by Google

(ungeachtet die Abneigung des Sonvernements gegen Ans: falle nun icon gang entichieben war) nachftebenbe, von ibm entworfene, Disposition in Antrag bringen gu muffen:

"Außer dem gewöhnlichen Bombenfeuer gegen das Cou"ronnement muffen die beiden Mortiers im Baftion Schift,
"und die beiden Mortiers im Baftion Jerusalem, desglet"den der Mortier aus dem Ravelin Hagel und ein Mor"tier unterhalb des Hagelsbergs auf dem Saislant Rume,
"n.er 1, mit dem Glockenschlage 5 Uhr Nachmittags, ein
"langsames Bombardement auf das feindliche Couronnement
"beginnen. Um 5½ Uhr muß sich dies Bombardement in
"ein Seschwindseuer die um 6 Uhr verwandeln; worauf"nach sieht, sämmtliche Mortiers mit ihren Wurfen, ga
"his 90 Schritt vom Couronnement ab, nach der seindlichen
"deritten Parallele agiren."

"Jugleich muffen von halb 6 Uhr an 100 Jäger, ble "porlängs ber Fronte des Sagelsbergs und am Ravelin "Hagel so vertheilt find, daß sie das Couronnement des "Feindes im Auge haben, auf solches dergestalt zu seuern, "anfangen, daß kein feindlicher Kopf durch die Siche blik"ten barf."

"Mit bem Schlage 6 Uhr brechen a Officiere, 40. Schüben, 8 Unterofficiere und 60 Gemeine (biese lettern, ,,als Arbeiter, bloß mit Sacken und Spaten versehn), tu ,,wei Abtheilungen, jede zu einem Officier, 4 Unterofficiere, ,,20 Schüben und 30 Arbeitern, aus dem Ravelin Hagel ,,jauf, und marschiren zur Barriere der Traverse, reches dem ,,Mavelin Hagel, hinans; die erste Abtheilung fürz um die ,,Traverse herum auf bem contronnitten seindlichen Trichter

in faffen. Ueberhaupt ichien es fo, ale hatten in Dangig alle Radibeile gufammentreffen muffen, um der Gornifon eine ehr renvolle Bertheibigung von allen nur möglichen Scisen unger mein schwer zu machen.

,,nor der Spie biefe Leaverse los. Mur Officier und bie ,,Schühen werfen fich über bat Connonnement des Erich, ,tere in die bedeckte feindliche Suppe, bolieben den Eingang ,, derfelben aus dem Couronnement von heiben Seiten, und ,, decken die Arbeiter, während diese zuiniren, mas an ,, feindlicher Arbeit im bedeckten Wege befindlich ist, und so, ,, dann, die bedeckte Sappe selbst."

"Sobald dies geschehen, ziehen fich die Arbeiter jurud; "ber Officier mit seinen 20 Schiffen sest sich unter dem "Schut der Traverse rechts berselben, um den Rudzug der "zweiten Abtheilung, welche ebenfalls um 6 Uhr gerade ans "bem bebeckten Bege auf die feindliche Arbeit vor Baftion "Berusalem loggegangen, zu beden."

"Der Officier mit den 20 Schüten der zweiten Ab, "theilung überspringt die doppelte Sappe vor Jerusalem, "und sett sich in der bedeckten Sappe in beide Eingäuge ", und dem Couronnement, zur Deckung seiner 30 Arbeiter, "welche, so wie vor der Traverse, alle feindlichen Arbeit, ten im bedeckten Wege und zulest die bedockte Sappe "ruinstren."

"Nach beendigter Arbeit ziehen sich die Arbeiter burch "bas Ravelin zuruck; die beiben Officiere und fammtliche "Schügen aber ziehen sich durch die Barriere an der Tru-"verse, und besehen den Place d'Armes zwischen ihr und "dem Ravelin."

"Aus der Craverse links dem Schounenwinkel geht ein "Officier. 20 Schuben und 30 Mann mit Bewehren, auf "jedem Fall mit etwas Schanzzeng versehen, hinaus auf das "Erochet vor der Spise des Bastinks Jernsalem los, und "halt solches so lange en echec, bis die beiden erften Ab, "thellungen sich zurückgezogen haben."

Sammtliche brei Abthellungen nehmen eine Quantte nicht Haubgranaten mit, um fich Luft ju machen, wenn bas "Couronnement, ungeachtet bes Bombarbements, noch beifigt fun folltedie wie bei Diefe Disposition murbe von Seiten bes Sonvernes ments genehmiget, und warbe, ohne einen besondern Zufall, bor fich bet ber erften Abtheilung ereignete, mit vielem Gluck, beinabe ohne Beeluft, vollzogen worden fepn.

Unter Anfahrung bes Lieut. v. Lehmald, ber bas Erochet vor Jetufalem en echec halten follte, wurde bassfeibe erftiegen, die darin befindliche Handibe vernagelt, verschiedenes Schanzeug, Patrontaschen, Tornifter und Gemeinensabel erobert; auch einiges am Erochet seibft ruinirt.

Bei ber zweiten Abtheilung, unter Anführung bes Lieut. v. Tiebewis, wurde bie Coupure queer über ben bebeckten Weg vor Jerusalem nicht nur ber Erbe gleich ges macht, sondern auch die bebeckte Sappe bis ins Courous nement ruinirt; und wurden auch hier Kaschinen, Schanze forbe, Sanbsach, Holigerufte ber bebeckten Sappe, Schanze zeug, Patrontaschen und Gemeinesabel erobert.

Nur die Unternehmung der Abtheilung unter Anfahrenng des Lieut. v. Losch gegen ben Trichter vor der Trasperse fiel nicht so gludlich aus. Dieser Officier sprang in der Hibe des Gesechts über das Couronnement des Tricheters, und im Bordringen in der bedeckten Sappe übersaher ben feindlichen Brunnen, in welchen er fturzte, ohne einen Laut mehr von sich zu geben. Bermuthlich hat er sich gleich das Genick gebrochen ").

<sup>&</sup>quot;) Leider befand fich ber gute Lofch (wie man schon Abends jupor, obwol spat erft, bemerkt hatte, ihn aber, als einen sonft braven Officier, durch kein Abrathen von der Aussführung des ihm zugetheilten Commando's zurächalten konnte) in einem Buftande, wo es ihm an der, zu einer gefahrvollen internehmung durchaus erforderlichen Gesonnenheit und Unsschot sehlee.

Mit Necht ift er als ein sonft guter Officier bebauert wor

Seine Bente, die ihie micht verlaffen wollten, werfuchten ihre zwar aus bem Bennmen in ziehen; es gindte ihnen aber niche. Daraber: verftelch bie Seit, und die Ruinifung der Arbeit untreblich baber; ober war boch wenigstens sehr unvollsommen.

Um 7 Uhr Abends war die Erpedition beenbigt, und. affes wiederum in 3Inhe. -

Der Ramedu auf ber linken Seite ber Traverse war mit 3 Relbern jund 2 Ruf Aufraum, in Summa 11 Ruf lang, aus bem Bennnen; parallel mit ber Spife ber bob ten Travetfe vorgeftitt, und te ju befürchten fant, bas ber Reind febr eilen werbe, unter bie Traverfe ju fommen, fo entichloß fich ber Ingenieur vom Dias, mit einem Ree tour von 3 gaß ein Camouflet von go Pfb. Duiver noch diefen Abend um fa cher ju geben, weil, wenn auch baburch ein Theil ber Spige van ber hobien Traverfe bard bie Ers foutterung geöffnet murbe, bennoch biefe Traverfe vermöge ibres Palifadenabionittes baltbar blieb, und bem Reinde augleich baburch ein großerer Schabe jugefügt murbe, als wenn feine Gallerie Zeit gewonnen batte, unter bie Eras verfe ju tommen. Die Biberftanbelinie, welche vermoge bes gesenften Rameau immer noch 16 guß betrug, ficherte bafür', bag bas Comoufiet einen Erichter machen ober aber die Traverfe gufammenftürzen werbe.

Segen 10 Uhr wurde bas Camoustet gezündet, und nach geschehener Untersuchung befand fich die ganze Traverse in sehr gutem Zustande; ein Beweis, das die Birkung dest ben ganz in die feindliche Sallerie und auf den Brunnen derselben gegangen war. Dies zeigte sich auch am anbrechenden Tage bestätigt: denn es war vor der Splije der Traverse fein Conconnement des Trichters mehr sichtbar,

ben; and foll ihm von den Frangofen ein ehrenvoll ausgezeiche weite Gegrabnig zu Theil geworben feyn.

fondern man finnerte, nur eind niedelg unfgemerfem Erberbobung, melde nach in Arbeit mangennt; an ber man deutlich fabe, daß ber Feind fich frifch; eingegeaban hatte.

Sin abermaliger Ausfak, nachtigelichtsteren. Sprengung batte in der Regel ersolgen sollen, um fich wenigstens von der Wirfung des Camonstets auf die seindlichen Arbeiten zu überzeugen. Die Ersahrung aber hatte die ganze Belager ung hinduch gelehrt, daß die Rachtstemist den Touppen dergleichen gar nicht anzusangen sen; auf der andern Seine mart es site ute Luaverse zu krieischngewesen, mit der Jansbung dem kommenden Merzen abzumarten, indem die dahin nach belnache d. Stundan Zeit verstrichen motes, die, wenn solche wom Feinde benuft und zo die zo Ger. Pulver ger lagert und gezändet wurden, die ganze Traverse über der Haufen wersen durften, indem der seindliche Mineur don der Stelle des Camonstets nur noch auf 6 die 8 Fuß Ente sernnug bemerkt ward.

<sup>\*)</sup> Buf bem gum mehrangezogenen größern Pulletschen Berte gehörigen Duuptplan (Nammer III., Litt. B, x und y.) findet fich aub a. b und a nicht nur das unferer Seits geger bene Camauftet am abten (um auf den Schall aus der Gegend von x zu wirten), nebst dem lurz hipterdrein gegebenen feind lichen Camouftet, sondern auch das unferer Seits gegebene vom arten (um auf den Schall aus der Gegend nach y zu wirten) nacher angebeutet.

Das Terrain um die Traverse herum mar, nach der ne türlichen Beschaffenheit seines Bobens und dutch die verschie benelich zerducken Rameauversegungen und Berspretzungen, so mit Holzwert burchwirte, daß unmittelbarer Weise weder von unserer noch feindsicher Gebei ein Raman in diesem Sar, rain zu Stande zu bringen, und solchergestalt wenigstens x—2 Stunden dazu erforderlich waren, ehe durch Umwege die Miners sich wieder bagiegnen bannen. — liebriguns has dieses Minenspiel im Rleinen (wie schon anderswas benned)- dem

Das aus rohem Grant und fliegendem Gant beffer hende, rechts und links und vor ber hohlen Traverse besinder liche, Terrain war durch unfere eigenen Camoustets und durch die feindliche Sprengung vor der Opite so durcheinander gerühnt, das unser Mineur nicht so geschwind wieder mit einer neuen Gallerie vorzudringen im Stande war, west halb ruckwärts hinter dem Abschniet der hohlen Traverse, um frisches Tevrain zu gestimmen, abermals zwei neue Brunt nen augelegt wurden.

Sonft wurde in der Rack jum 18ten aus der Travense vorlänge bem bebectten Wege vor der Face Jerusalem ein ununterbrochenes Keingewohrsener unterhalten, welches auch der Place d'Armes liuts der Traverse und das Naves lin vor der Spihe der Traverse hin ebenfalls auf dieselba Art unterführen — indes die Bastionen Schatz und Jerus saiem, wie auch Ravelin Hagel, das feindliche Couronnes ment dergestalt mit Bomben dewarfen, das vorlängs im lehtern alle 5 Minuten eine frepirte.

Im aften Morgens murbe man gewahr, bas ber feind feinen Spatenftrich angefest hatte \*). -

Beinde beträchtlichen Schaben gethan, indem es ihm, vom 20ten bis 17ten incl., 20 volle Bage in feinen Bortidritten aufgehalten

\*) In der hohlen Traverse bemerkte der Ingenieur vom Plat, von hinter bem Palisadenabschnitte, daß ein feindlicher Ropf von außen durch eine Scharte von der Spite das Innere Ber Traverse recognoscire; ein Paar Alfnienschusse aus bem Abschnitte aber veripgeen den Kopf.

Ueberhaupt war, die Ermidnng und Abmatung ber Erups ben ichen auf einen fo hoben Grad gestiegen, das mehrantheils (wie bier der gall) in der hohlen Traverse wenigstens 20 Must lettere befindlich waren, wovon kein einziger fich die Mübe mehr zah, um fich aufeben, was por der Spipe feines Baiwnets passier; folglich der Officier es mit der größten Wachi Es wurden nummehr 6 Jager in die Traverse placirt; und bald entstand in der Spise von außen her eine Oeffe nung, durch welche 2 Mann hatten hineinkriechen können. Auch zeigten sich 6 bis 7 feindliche Kopfe; aber das Gewehr der Jager brachte den Feind jum Entschuß, die gemachte Oeffnung wieder juzustopfen.

Eine ju gleicher Zeit gludlich vor bie Spife fallende Bombe vertrieb den Feind ganzlich — so, daß man Zeit ger wann, in der hohlen Traverse, ganz nach der Spife zu, noch einen Abschnitt zu machen, wodurch die Debouchüre ber bedeckten Sappe auf 10 Schritt Entfernung fromtal von den Jägern beschoffen werden konnte, dergestalt, das der Feind sich genöthiget sabe, die Orffnung seiner Debouchure aus dem Couronnement im Place d'Armes vor der Spife der Traverse ganzlich zu blenden.

Auf der Courtine rechts, nach bem Baftion Jerufalem zu, wurde eine Scharte zu einer breipfandigen Kanvine eim geschnitten, welche die zwischen dem Ravelin Sagel und ber hobien Eraderse angeführte Debouchure biagemaliter bestrich.

In der Traverse links dem Ravelin Sagel wurde eben, falls ein neuer Brunnen gesenkt; in der Traverse rechts dieses Ravelins aber wurden 2 Jäger und 2 Schühem put firt, die ein immermährendes Gewehrseuer aus dem neuen, in der Spike angelegten, Abschnitte auf die verlaffene De bouchure vor dieser Spike die Nacht hindurch (jum 19ten) zu unterhalten beauftragt waren.

famteit taum verhaten tonnte, daß nicht bin und wieder Bernachlaffigungen im Dienft jum Borfdein getommen waren.

Digitized by Google

Das fich 6 oder 7 feinbliche Ropfe por jener Definung ber Spige gezeigt, ward vermuthlich die Beranlaffung zu bem Seruchte in ber Stadt, wonach fich beim Sturmen 15 feinbliche Arieger fcon auf ber Spige bes Sagelsbergs befunden hatten, bann aber zu Gefangenen gemacht fenn follten.

Desgleichen murbe bie Befagung bes Navelins befehr liget, ein immermährendes Duesttenfiner vorne an ber Spige ber hobien Traverfe vorbeiftreichend zu unterhalten.

Der Mortier im Ravelin Hagel, so wie bie in beiben Bastionen Schlie und Jerusalem, sollten bie Much hins burch mit Skin und Bombenwürfen abwechseli; der Salllant unterhalb dem Jagelsberge aber das Sourdnnement vor Jerusalem bewerfen indes die Traverse, rechts dem Ravelin Pagel, beordert war, ein immerwährendes Muster tenstere auf den bewerken Mog vor Jerusalem zu untersholten.

Affe biefe Dispositionen ichienen fo gang bem 3mede gemaß; und bennoch gefcab es, bag bie Spike ber Traverfe rechts bem Ravelin Sagel burch bavor angebrachte Reuermaterialien fon gegen 12 Ubr Rachts in Brand ges fest murbe: und shawar fofort 20 Arbeiter vom Rreifager, corps und etlicher Grenabiere von Brauchtid, unter Inführung bes Sagerlieutenants Riebe, burch ben Ingenleur som Dlas angeftellt wurden, bei zwechmäßiger Ausfüllung ber Spife (in Ermangelung des Baffers, welches mit el nem Ummege von 1000 Schritten aus bem entfernten Stabte graben batte geholt werben muffen), mit Sand bas Rener au lofcen, auch fich einige ber genannten Rreifager fogar freiwillig aus ber Traverfe berausmachten , um folche auch pon außen in ber Spige mit Sand ju befdutten: fo mar man bod, aller angewandten Bemabungen ungeachtet, bas angelegte gener nicht gu bampfem im Stanbe.

Am 29ten, bes Margens, ftand vielmehr die Traverse im vollen Brande, und ihre baldige Verlassung mar vorauszufeben; baber rechts und links dem Ravelin für neue Palisabenabschnitte Sorge getragen, vor der brennenden Traveise aber, mit 5 bis 6 Buß Abstand, ein Erdauswurf an dem Hauptgraben herangeschlossen wurde, um dem Fener Granzen zu feben.

Hierburch erhielt vas Ravelin Sagel: links einen hoppelnen, rechts einen einfachen palifabirten Place b'Armes, jut niedrigen Bestweichung, seiner noch nicht zum Durchbruch bes schädigten Palisadirung.

Bert Lag iber wurde in den beiden hohing Andereien, finks dem Rauelin, in desen Raubnrichaft mit einigen un erriedischen Geschmmer versohnte, an dem Berriefung, zweier Brunnen, um felde den 15 Ang Tiefe zw treibenen gwardei tet, um auf diefe Arn:— da dach einwal mit den menigen Minenarbeitein teine weitlaufeign messet diffee Arbaiten inf Werf zu sehen waren, weisens mittelft diefer Brunnen einen Bersuch zu machen, wiefern den etwanigen feftablicher Geits gegen jene Traversen anzulegenden Compressions eine Ableitung zu geben sei.

Auch wurde das unter der rechten Sace bes Apvelint Hagel befindliche Munitionsbehaltuiß, auf den Antrag der Ingenieurs vom Plat, geraumt und aus demfelben nach der Spige des Navelins hinunter ein Namean ju poulfiren augefangen.

Nachmittags, um a — 5 Uhr, entftand von Beidele munde her eine Rarte Ranonade, und hald zeigte fich eine Corpette (nach auhern; Fregatte), welche die Beichfel auf warts, jedoch mit schwachem und nicht ganz gunfligen Binde, nach der Stadt segeln zu wollen schien. Sammt liche rechts und links ber Beichsel befindliche Hatterien sew erten heftig auf dieselbe; sie gab aus ihrem bei fich führen den Geschätz einige febr lebhafte Salven auf, die feindliche

<sup>&</sup>quot;) Mit ben Defertionen behielt es um diefe Zeit, wo bei bem Mangel des Selbstvertrauens die Muthlofigfeit um fich griff, je langer, je mehr, feinen Forigang. Unter unbern ver suchten 15 Sotbaten fintt mehren Palbarficen zu einkommen, wurden aber won an Furtieren nitalit und wieder geruckage bracht.

Schause frem großen Anklinder "und zauf die Spluispie. Indesigelongenedach der felndlichen Matteries als die Englisses die die Hollichen Matteries als die Englisses die die Hollichen Matteries als die Englisses die Hollichen die Angendele Con die Beidele Kabi durk filegt), duf der rechten Golie ihr Volle Begef wenderen Golie ihr dager placific inderitation der Schalle inderitation der Schalle

Noch finner sowebe bem Verfasser vas Bitb des wurde gen Gouverneurs vor Augen, der in dusterer Verzweisung auf bem Galle umbergteng und jedem ihm begegnenden Befann, een wehmuchsvoll entgegen reef, invem et auf das gestrandete von den Franzosen bereits besetze Schiff hinduter zetziel von den Franzosen bereits besetze Schiff hinduter zetziel sont er bort liegt Danzigs Grabstein!" Leibet kannte er (wie Glech sagt) den vollen Sinn dieset Weisflagung nicht. "Seine Worte sollten nur die tsebetgade andeuteriaber Vas seine Borte Beir Banzig wirklich hinsteben und wiest den Erummern seines Wohlstandes durch jene Prenten umfange kannte uch in seine Getse konnten.

<sup>&</sup>quot;) Wie man versichert hat, sollten die Franzosen schon Casses wurder von benistkläufe eines Zahrzeugs gewaht haben, das mir Muniston iennach Danzig einfaufen wirde, und har benidafpereihmiste Vernach Danzig einfaufen wirde, und har benidafpereiften, worden gelegen in ben Blufingeworfen, worden einige igleich unter der Oberstäch den Aufter in ben Guffen der Maar Euen tiefer gelegen und das schnell ansegelnde Schiff in seinem Lauf aufgehöten. Auch gewähnt diese Gage an Achteceinlicheit, da sonft, het der genaufet, dem Looisen, heine hee negentigen bem Looisen, bei ungunftigen Winde, nicht füglich auf den Grund, genaben konnte: wie denn die Erditterungsgegen den Looisen, welcher glücklich der Aufgeganschaft entkommen war, aufänglich außerardentlich groß gewassen Leon soll.

Auf ber Covertie hatten fich, auser 2a (nach anbern 26) Stade viernichwanzigpffindigen Cavonaden, ungefähr 250 Mann Englander, ein Officier mit 50 freiwilligen Eros towischen Jägern, der Hauptmaint Brau nimit kiniglichen Depefchen und ein Paar raffische Abjndannen befunden. Aus gerbem waten über noch zow Etr. Pulver, aufehäliche Quantitäten Hafer und Lebensmittel, nebst 300,000 Thaler Geld an Kord. Alles fiel in feinbliche Hande ().

Die

. ''n, 1 **3**'

Die Depefchen (wie Joder behäuptete), waren nuf unte Galle — (affenfalls mittelft einer baran befoftigten Flimentu get) in ben Gründ zu fenten und zu wertichten gemefon, wenn nicht vielleicht — "jou große Bestürzung über den unerwarteten Amsgang der Expedition der kalten Ueberlegung in den Weg gureten ware?!

Der Dr. Berf. jenes oft ermabnten banbidriftt. Berts tann abrigens nicht umbin gu außern, wie nach feinem Dafüte hatten (auch wenn ber Bind noch fo vortheffhaft gemiefen mare) es burdaus nicht amedbienlich gewefen, ein Soiff, wel des ftromaufmarts laufen und dabei eine Brude aber ben Strom burdbrechen mußte, Die Geidus und Ravallerie an tra gen im Stande, alfo febr ftanbhaft gefdlagen war - augleid noch mit Munition, und was man, fouft ber Leftung aubringen mollte, gu beladen; und es icheint ibm, als wenn es ber Ba de wett angemeffener gewesen mare, biefes Schiff, meldes bie nuraedacte Brude fprengen follte, bloß mie Ballaft gu bela: ben, bagegen aber in einem ober zwei leichtfegelnden Gefagen (eines vom andern 800 bis 1000 Schritte, entfernt) Die Munic tion ic. nebft ber Bemannung folgen ju laffen, damit im Falle bas jum Durchbreden ber Brude beftimmte Schiff perungladt mare, die beiben andern doch wiederum in Sicherheit gebracht werden tonnten.

Der Loetfen, welcher bas Schiff gefahrt, fcheintewol gang unschuldig gewesen, ju fepn, und foll fich, wie man bort, and

Die Racht baranf (jum soften) gerieth bie Polisabi; rung im Graben vor Jernsalem in Brand, welches ber Feind gegen 11 Uhr Abends bewertstelligte, indem er mit, telft heranschleichender Sappenrs aus der Descente, brenz nende betheerte Reisbandel daran befestigen ließ: Aber nach einer halben Stunde erloschte ber Brand von selbst.

Mit bein Morgen des aaften erhob fich wieder ftartes Kanonens und Sewehrfeuer. Der Feind arbeitete den Tag über fleißig am Durchichnitte des bedeckten Weges, und ging mit der Descente in den Graben hinunter. Da nun abee biefe Arbeit nicht geduldet werden konnte, so wurde ein Aussalt von 250 Mann angegranet, der die Descente und den Onrchichnitt durch den bedeckten Weg zu gerstoren surchen sollte.

Der Ausfall wurde, unterm Souh pon etlichen 50 3a.
gern, welche vom Sauptwall und vom Ravelin Sagel aus
bas feinbliche Couronnement aufs Korn nahmen, Dachmite

gewiesen haben. Der Sauptibell ber Schuld murde, damals (ich weiß nicht, mit welchem Grund) bem Commandanten ber Munde beigemeffen, der schlechterdings auf den Abgang der Corvette bekanden, und jede Einwendung von Schiffern, Lootifen und Mundeeinwohnern, daß der Wind noch nicht gunftig genug sei, und daß man auf Stauwind warten muffe, diktal torisch mit der Antwort abgefertigt: "Das Schiff soll fort! Ich will's baben!"

Bielleicht mare dies und fo manches anders gegangen, fagte man laut, wenn man den alten murdigen Drift v. Bons horft, der zuvor Commandant der Munde war und zur Zett der Ransteinschen Regierung abgesetzt wurde, feiner Erfahrrung, wie der Lokalkenntniffe wegen, in diesem Posten beibe halten hatts. Aber freilich — bedurfte es eines mehr energisschen, ihatigern Rannes, und der jetige Commandant war boch sonft als treuer Diener des Konigs und als Mann von Bravour bekannt.

Digitized by Google

tage um 4 Uhr unternommen; und zwar giengen 50 Mann Bebeitung, mit handgranaten verseben, und 50 Arbeiter, burch ben Abschnitt rechts dem Ravelin, über die Brandftelle ber hohlen Traverse hinweg, gerade auf den Burchschnitt bes bebeckten Beges los.

Bur Declung im Ruden war bie 20 Mann farte Ber sagung des Place d'Armes im bebecten Bege vorgeract, und jur Declung des Ausfalls gegen den Trancheecavalier vor Jerusalem, war ein Officier und 80 Mann, mit Granaten verseben, aus der Traverse links dem Schennenwinkel auf das Erochet vor Jerusalem losgegangen.

Diefer vom Lieut. v. Fint angeführte Ausfall gieng bermaßen gludlich von Statten, daß die feindliche Befat jung der Sappen dis weit hinter die dritte Parallele sauve qui peut! zuruckgeworfen, mehrere Kawonen vernagelt, und die Descente nach dem Graben zu vollig zugeworfen murbe

Digitized by Google

ber gewesen sein, wenn nicht die Dragoner und Rofalen, von benen ein Theil, mit Schaufeln und haden versehen, zum Burwerfen der Laufgraben mitgenommen waren) ihre Gerathschaften weggeworfen hatten und davon gelaufen wäten. Die braven Kuseliere icharrten zulest die Laufgraben mit den handen zu, wurden aber durch eine ftarke anrudende Golonne an weitern Unternehmungen behindert.

Der brave alte Commandant, Gen. Major hamberger, mit ganzem Leibe weit über die Bruftwehr gelehnt, weinte vor Freude beim Anblid des fliehenden Feindes: benn die Ausfallsteruppen waren vom Regiment Dierife, welches er als Commandeur noch vor kurzem befehligt hatte. Der Ingenieur vom Plat hatte alle Muhe, den braven Rann, der mit der ganzen Belagerung des Hagelsbergs gleich hinterdrein schlagen wollte, von weiterer Unternehmung abzuhalten; indem er ihm vor kelte, daß die Folgen leicht nachtheilig seyn konnten, und daß,

Bis um 21 Uhr in der Nacht wurden aus diefer Deficente eine Mange Zaschinen und Schangtorbe herausge, bracht, dergekalt, daß, nachdem am nachften Morgen die Beute aufgestafelt wurde, solche wol taum von 12 vierspan: nigen großen Bagan hinwegzubringen gemesen ware. Der dbere Theil der Sappe burch den bedeckten Weg war unr unvolltommen ruinier. Ein feindlicher Sappeur wurde geg fangen, und ein feindlicher Ingenieurofficier, welcher sicht gefangen geben wollte, erstochen. Unserer Seits war der Hauptmann v. Roggenbalt geblieben.

Um für den übrigen Theil der Nacht dem Feinde das fernese Bordringen in den Graben zu verwehren, wurden in der Direktion der alten Descente, hinter den bereits auf die halbe Decke verbrannten Palisaden, 6 Jäger positire, mit der Inftruftion, auf alles Feuer zu geben, mas van der gegenüber besindlichen Contrescarpe hinunter sich dem Graben nabern möchte. Auch würden im Fall der Roth, wenn die Jäger die feindliche Arbeit zu sieren nicht vermögend gewesen wären, unfere 3 Flankenkandnen, mit Kartatschen bebient, nachbruckliche Huffe geleistet haben.

Am 21ften, bei Tages Anbruch, melbeten ble Sager bem commandirenden Staabsofficier, daß der Keind zwar oben im bebeckten Wege gearbeitet hatte, außerdem jedoch nichts vorgefallen fei. Als aber der Ingenteur vom Plat aus der Flanke des Baftions Schut den Graben naber obe servirte, ergab fich, daß ftatt der gestrigen doppeiten Sappe jeht die Descente und Passage des Grabens in einer bedeckten, durch Faschuen en asperge start belegten, bombenfer

bei der Beitläuftigkeit des Terrains, fich nicht fo geschwinde amei andere Bataillons gur Befegung des hagelsbergs herbeig schaffen tießen. Ueber den Rachtheil der Rudbuge mit einer großen Truppenmenge waren wir ja ohnehin durch mehrere Erfahrungen schon hinreichend belehrt worden. —

sten Sappe bis dicht an die Patisaben geführt, von 12 bis 2½ Uhr in der Racht vom Feinde angesertigt worden war "). 3war wurde nun die Rachläffigkeit der Jäger gerügt, jes doch auch versucht, ob nicht diese bedeckte Sappe sofort durch Bomben zu ruiniren seiz welches aber nicht gluden wollte, da die Diftanz zu kurz war, mithin die Bomben, um durch zuschlagen, nicht die gehörige Fallkraft erhielten.

Won ben über 200 Stud fechepfundigen Randnenkugeln, welche aus ber Flanke Schus babin abgeschoffen wurben, berangirten zwar einige in etwas die Oberfläche ber Faschinen, vermochten aber nicht, die feinblichen Arbeiter zu hindern, die vor der Tete ber Sappe befindlichen Palisaben auszubeben und ab und zu am Kuße bes Walles zum Wor-

<sup>\*)</sup> In der turgen Weberficht ber Operationen mabrend ber Belagerung, mit Inbegriff ber Ausfalle, mie folde in Blede Leidensjahren (Th. 1. S. 40.) enthalten find, wird aus. brudlich angeführt, bag bie Barnifon bei Bertheidigung ber Beftung, fetbft nach bem Beugniffe ber Beinde, fich mit unges meiner Capferteit und einer, in diefem Rriege nur bier und in Oftpreufen gezeigten, Energie benommen habe; baf mehrere Musfalle mit bem moglichft beften Erfolg gemacht, und babei Sappen und Laufgraben verschuttet; Ranonen und Saubigen aber vernagelt worden; bag mehrere, befonders nachtliche An griffe, beren zwei vornemlich fturmabnlich gemejen, mittelf bes heftigften Rartatidenfeuers gludlich jurudgefclagen wor: ben, jedoch von beiden Seiten viel Renfchen babei geblieben; daß die Belagerer mabrend beffen ihre Laufgraben bis an die Dalifaden und in die bededten Gange des Sagelsbergs poufs firt, welcher lettere vom feindlichen Gefcug bermagen gere muble worden fei, daß am 24ften (wenn nicht die Capitulation allem Weitern guvorgefommen) ein hauptfturm gu erwarten gewesen; als wogn fic Divifion Dubinor und ba's 50,000 Mann farte Corps des Maridalls Mortier angeblich icon in ber Rabe befunden u. dgl. m.

fchein zu tommen, indem die Fronte vor der Spife Jerm salem, ihrer fehlerhaften Anlage wegen, die Grabensvole zu plongiren nicht im Stande war.

Dies bewog ben Ingenieur vom Plat, ba doch einmal die Palisadirung von Jerusalem bereits in feindlichen Handen ben war, auf Ansteckung der bedeckten Descente im Graben anzutragen, wenn und dabei die Palisadirung noch größern Schaben leiden sollte "); und da diese Maßregel vom Gouvernement genehmigt wurde, so schritt man Nachmittags um 3 Uhr zur Sache. Bier Jäger, mittelst Pechtranzen, sehten sie in Brand, und die seindlichen Bersuche, das Feuer zu löschen, wurden durch Kartatschenschafte verhindert. Da es bennoch den Anschein hatte, als ob es dem Feinde den Brand zu unterdrücken gelingen könne, so giengen die entrscholossen Jäger ein zweitesmal mit Pechtranzen hinaus, und um 5 Uhr stand die bedeckte Sappe dergestalt in Glut, daß an kein weiteres Dämpsen mehr zu benken war "").

<sup>&</sup>quot;) Hierbei und ichon früherhin am Morgen hatten bie Belagerer auf alle Berke, besonders den Lagelsberg, aufs befstigfte geschoffen. Die Lanonade wurde für eine der fidriken gehalten; wie denn auch ihre Wirkung gräßlich war, indem wom Lagelsberge, der nach gerade einem durchlöcherten Siebe ähnsich sahe, ganze Maffen emporflogen. Rur die Augeln, die über ihn weg giengen, kamen in die Stadt; woselbst die Lage im vieles mislicher wurde, seitdem es auch an Proviaut für die Garnison mangelte. Selbst aus dem bangen leisen Flüsstern, das überall gehört wurde, schien die Gewisheit deutlich hervorzugehn, das der Plat fallen muffe.

<sup>&</sup>quot;). Ein mertwarbiger Gladszufall barf indes bier nicht mit Stillichmeigen übergangen werben. Als bas ermahnte Lartatichenfeuer aus ber Flanke von Schip bem Sagelsberge mit einem fehr heftigen Bombardement (gleichsam jum Beischuf) vergoften wurde, um jene flan e jum Schweigen zu bringen, befand fich eben, außer bem Ingenieur vom Plas, ber

Diese abermals gelungene ganzliche Zerftbrung ber Defrente murbe bem Sagelsberge burch mehr als 300 Bomben und Granaten vergolten, und bas zu einer Zeit, wo eben ein seindlicher Obergeneral, als Parlamentair, an der Tafel bes Souverneurs in der Stadt sich gutike thun ließ. Ins deß war die Besahung des Hagelsbergs des ewigen Bombardirens und Haubihirens so gewohnt, daß bergleichen bochstens nur ihre Ausmerksamkeit zu vermehren biente.

Aber, auch am Pockenhaussichen Holgraum und am Blockhause, ja bis Beubuden und in die Nehrung, sanden noch Gefechte (die letten bei dieser Belagerung) statt, wordet die Rosaken und ein Theil der Ravallerie ausrücken mußte, die, von rothen und schwarzen Husaren angeführt, beim Ganstruge übergiengen. Auch diesmal erwies sich das kleine Gewehrseuer von Wirksamfeit, bbgleich der Perlust unserer Seits, so wie der Erfolg überhaupt, von keiner Bedeutung war. Einige Gefangene, worunter ein polutscher Staadsofsicier, wurden eingebracht. Mit dem Vorrücken mehrerer seindlichen Infanteriebataillone hatten sich unsere Kavalleriedetachements zurückgezogen.

tim die abermalige Einrichtung der Grabenpaffage bein Feinde für die folgende Nacht, wo nicht durchaus zu verwehren, doch fo beschwerlich als möglich zu machen, wurden

Artillerielieue. Liebe und 10 bis 12 Mann zur Bedienung det Seschüßes daselbft, als mit einemmale drei zopfündige Boms den und zwei Zopfündige Granaten, wie verabredet und mit einem Schlage, in der Flanke hinter dem Geschüß, folglich in einem Raum von höckens 5 Quadratruthen, niedersielen. Dier war nun an gar kein auf die Seize springen zu benken, und so warf fich alles, wo es fland, zur Erde nieder. Bier Bomben trepirten, an der fünften hatte sich der günder abgestoßen, und weder Menschen noch Geschüß wurden im mindosten beschädigt. Erftere waren sedoch, indem sie aufftanden, über und über mit Erde überwühlt.

jene Jüger, die in her narigen Back bei Bewachung bes Grabens von Baftion Jerusalem ihre Schuldigkeit verfehlt hatten, jur Bestrafung abermals hinter die Palisaben in der Tete ber Passoge placiet; wo sie benn für biesmal ihre Schuldigkeit thaten, und schon um 10 Uhr von der feindlichen Arbeit avisiren. Auf der nichten Flanke Schuld wurden hierauf 6 Kartatscheuschiffe hinter einander gesgeben, und die Bucht hindurch alle 5 Minnten einer ans gebracht.

Gegen 19 Uhr in ber Racht fam von Seiten bes Sonvernements ber Befehl, mit allem Schinfen und Arbeiten einzuhalten. —

Sieid am Morgen bes anften zeigte es fich jedoch, daß bie feindliche Descente und Paffage im Graben mit großen Sanbladen ausgeseht, jedoch als ganz offne Gallerie nicht nur wieder bis an die Palisaden ganz bergestellt war, und daß die Palisadirung auf der linken Zace Jerusalem ganz nach der Spihe zu, etwa 4 Ruthen breit, ausgehoben sei, sondern man erblickte auch eine Coupure des bedeckten Bes ges und eine Grabendescente. Arbeiten, die nur erft unter Begunstigung des Baffenstillstandes bewirft worden waren ").

Da man jedoch nun, während bieses lettern, die Fronte bes hagelsbergs von Außen ber in Augenschein nehmen tonnte, so ftellte fich an hieser Fronte bas wahre Bild ber. Bermuftung, nis eine einzige Brafche, bem Auge bar. Jes boch war bie Palisabirung bes hauptgrabens, wie ange-

<sup>\*)</sup> Spaterhin erft war bem frn. Berf. jenes mehrerwähnsten handschrift. Werks das bereits unt. Zien dieses (S. 128 Ammerk.) erwähnte Procis du Sidge de Danzig etc. zu Gesichte gekommen, worin ausbrudlich gefagt wird, diese oben angeführee Arbeit ware anurch bis 3 Uhr Morgens, wo erft feindlicher Seits alles Arbeiten untersage worden sei, zur Ausstehrung gebracht. Aber — credat Indaens Apella!!

Anhert bis vor der Spife Zernfalem (einige gesplitterte Parlisaben abgerechnet), noch ganz ohne Lack; und die ganze
Fronte, in ihrer Pfahlung, obgleich die Bomben hin und
wieder sehr gewühlt hatten, war immer noch impraktisabel. Eben so war es mit der Palisabirung vor der Fronte und
in der Gorge des Ravelins Hagel beschaffen. Die beiden
hohlen Traversen links dem Ravelin, und der sie verbim
dende Place d'Armes mit doppelten Palisabenabschnitten,
imgleichen der Place d'Armes rechts dem Ravelin, waren
ebenfalls noch vollständig palisadirt in unsern Haueln; und
zwar waren die von unsern Kanonen bestrichenen Patisaden von der Stärke, daß selbst die seindlichen Ingenteure,
wie sie nachmals zugestanden haben, das Umhauen derselben
nicht für thunlich geholten.

tleber bem Ravelin Sagel murbe zwar eine Sallerie burch die Ecautes ausgemittelt, die vermuthlich feine Sprengung des Ravelins zum Zweck haben konnte, indem fie bis in die Gorge an der Apareille des Ravelins stoßend, keine Widerstandslinie hatte, und vermuthlich also erst im Augenblick des Sturms vom Reinde geöffnet werden sollte, um durch sie dem Ravelin in die Gorge zu kommen. Unserer Seits aber war dagegen sofort alles vorbereitet, um durch ein starkes Camoustet links den schnellen Durchbruch dieser Gallerie zu hemmen.

Eben so warb nun zwar eine Sallerte and in ber Sorge bes Place d'Armes, links bem Ravelin, zwischen ben hohlen Eraversen beobachtet, und obwol biese ebenfalls keine Sprengung zum Zwed haben, sondern aller Bahrscheinlichteit nach nur darauf berechnett seyn sollte, wahrend bes Sturmes in ben hauptgraben schnell durchzubrechen: so war doch nun auch gegen diese Gallerie ein Cambustet in ber linken Flanke in Bereitschaft — wodurch man, indem man sich auf alle Falle sicherte, wenig und überbem nur ich lechtes Pulver verlor.

Um die Fronte des Sagelsberge nicht einer Erfteigung in der niedern Flanke blog zu ftellen, mar von der Erete des Baftion Schut, außerhalb der Palisadirung vorlängs der Courtine, bis wieder auf der Erate der linken Flanke Jerusalem, mittelft einer breifachen Reihe in einander ver, schränkter Spanischer Reuter, eine undurchbringliche Barri, cabe gemacht.

Augerdem hatte ber Ingenienr vom Plat, jum Erfat ber heruntergeschöffenen Sturmrahnen, 100 Stud secheful, fige Spanische Reuter anfertigen laffen, wovon ein jeber mit 52 anderchath Auf langen Febern versehn war, berges ftalt, baß solche nicht nur zwei Mann febr bequem über ben Appf in die Sohe heben, sondern auch mittelft ihrer stachslichten Randung leicht vorwätts kofen konnten \*). In ber

hierburch murde dassenige erganzt worden fenn, was die Sturmrahnen ba, wo fie (wie vor der Fronce des Lagels, bergs) herabzeichoffen, nicht mehr zu leiften im Gtande war ren. Die Abficht des die Bertheidigung leitenden Ingenieurs gieng nemlich dabin, die fturmenden Feinde auch bei zwedmaßfiger Anwendung die fes Mittels in jedem Falle nicht auf die Bruftwehre kommen und mit der darauf stehenden Besabung handgemein werden zu laffen.

Bie fcon oben irgendwo, bei Aufgahlung der Armirungs, und Bertheidigungsarbeiten (Abicon. I.) angeführt worden, war es nicht bloß in Absicht des hagelsbergs, wo fie herabge, schoffen wurden, sondern bei allen Retranchements, vornemlich den Sturmrahnen beigumeffen, daß kein eigentlicher Sturm Statt gefunden, sondern bloß regelmäßig approchirt worden.

<sup>&</sup>quot;) Jeder diefer heriffons war auf beiden Enden des Bederbaltens mit einigen ftarten Stricen dergeftalt verfeben, baß
folde bei eintretender Racht auf die Bruftwehr gehoben, bits
...telft der beiden Strice an der innern Bruftwehrerate befestigt
hangen bleiben, und mit leichter Rube, wenn es nothig, an
der außern Erète vom Walle herunter gestoßen werden konnten.

leptern geit waren biefe (nicht eigentlich jum herunterlafe fen bestimmten) heriffons bei Machtzeit bereits in der Ansfen bendung, wurden aber mit Tagesanbruch jedesmal wieder wendung, Bruswehrfrone berein gezogen, um folche ber feindlichen Artiflerte und ihrer Wirfung zu entziehn.

Man fiebt, daß je deingender ber Angriff der Belages ver wurde, die von den Umftanden und der Lage der Belagerern wohl unterrichtet waren, die Segenwehr der lehtern gerten wohl unterrichtet waren, die Segenwehr der lehtern in eben dem Grade verzweifelter wurde. Ringsum auf den Bruftwehren waren, außer jenen Heristons (und der früh herbin angebrachten Sturmrahnen), auch Helbarden, Moss gensterne und Sturmsensen vertheilt, die schon in der Ber lagerung von 1734 gute Dienste gethan und aus den Rastungen des Zeughauses hervor gesucht waren, um notzhigent faßs in den Handen der braven Dieriker, als surchtare Wertzeuge, dem heranstürmenden Keinde auch diesmal gewissen Untergang zu bereiten ").

Man darf fich aber mit Grunde auf das eigene Zeugnis der franzofischen Arnilleriften beziehen, ob jenes Derabiciesen der Mahnen nicht weit mehr durch die zahllose Menge der Langenenfugeln, als durch ihre Zielfertigkeit bewirkt worden. Das Zerschneiden der Taue, woran vorlangs dem Hägelsberge und der Courtine defielben die in zehn Bunden dreifach aufgebängten 30 Sturmrahnen befestigt waren, blieb bei der Bielbeit der gegen sie hin wirkenden Lugeln eigentlich dem blosen Zufalle unterworfen.

\*) "Sogar freueten fich die Truppen auf einen Sturm und pflegten oft bei Tage ihre Gegner zu Locken, wahr rend Re die Lanzen und Morgensterne in die Luft schwenkten."

Un mehreren Stellen haben wir biefer braven Dieriter ermahnt — von benen wir und benn auch hier nicht wennen mogen, ohne threr noch mit gerechrem Lobe zu gedenten. Wie febr auch oft die Gefahr wuchs — unter ihren Officieren und Gemeinen herrichte eine immer gleiche Auhe und Beiterteit,

Wer ba weiß, daß die obere flache, die ber Sagelsberg mit feinen Werten und ber Esplanade umgreift, in ihrem Umfange taum mit dem Begirt des Lufigartens in Berlin

bie aud dem Beigften Duth einflofen mußte. Go fafen fie neben ihren Bachtfenern und fangen, unter Begleitung ihrer Sautbriften, ihre Mriegelieber, moju ber geind mit Bomben und porbeifaufenden Granaten accompaguirte, und bennoch oft, wenn es icon finfter geworden mar, fruber mit Schießen, als jene mit Singen, inne hielt. Bornemlich in legterer Beit marb Die bei Begrabniffeiern übliche Dufit taglich gebort; ihre Gefallenen murden mit Raltblutigteit aus ben Reihen geworfen, und ihr Unblid felbft ichien fie nur mit neuer Berachtung bes Tobes gu mappnen. Diefe "Ganger bes Dagelsbergs," wie fie (in den Reuerbranden) fpottweife genannt worden. haben fich in allen Gefechten mit Birtuoftigt bewahrt und ats Selben bewiesen; wie fle benn oft, im Sandgemenge mit bem Reind, fo viel Beharrlichkeit geigten, bas man Dube gehabt, fie gu rechter Beit gum Rudguge ju bringen. Die von ihnen . gemachten Gefangenen murben fters mit ehler Rafigung bes handelt (wie dies immer mir wahrer Bravour vereint ift). Dft fab man Sieger und Beffegte beilammen figen, ihre flei. nen Borrathe theilen und trinten, che biefe letteren ibrer Beftimmung jugeführt murben.

Als endlich die braven Krieger, nach einer fast achtwochene lichen Anstrengung, auf eine 400 Röpfe zusammengeschmolzen waren, wurden sie auf Befehl des Gouverneurs, wider ihren Willen, vom Pagelsberge herunter geführt und mußten, zu ihrer Erholung, am Sohenthere und da herum, ben innern Stadiwall besehen, wo Eod und Gefahr zwar eiwas seltener und der Aagesordnung waren, jedoch Gottes Erde ihr Lager und deffen blauer Himmel ihre Dede blieb. Wie sehr sie fich übrigens der Hoffnung freueten, auch noch am letzten Lage vor abgeschiesten Capitulation wieder zur Vertheidigung des Pagelsbergs pugelaffen zu werden, und welch ein unbeschränktes Vertrauen sie dabei auf Pullets Anführung richteten,

pergleichbar ift, baf er von vorne und ben Beiten mit aberbobenden Bergen umgeben, bem feindlichen Reuer von ben Seiten ausgefest mar, bag biefe Soben ju ihret unmittelbaren Bertheibigung in ber Kerne nur einige 20 Stud Gefonts faffen fonnte, und 51 Tage hindurch von mehr als 120 Mortieren und Ranonen beschoffen wurde, ohne bie mehreren Caufent Rlintenfdiffe ju gablen - fann fich ein lebhaftes Bild ber Bermuftung benten, bie taglich auf bie fem' befdrantten Erbraum bervorgebracht murbe. Aber bas Ungemach, welches die Befahung ertragen, ibren Muth und Die Ausbauet, Die fie bewies, indem fich ber Tod ihrem Auge ununterbrochen in taufenbfachen großen Rotmen barftellte übergebt alle Begriffe. Fürmahr, wer burd biefe gange foredliche Beit bier mit fandbaftem Duth und obne Gran fen ausgehalten, ben barf man von Seiten feines Duthe und bet Beiftesfaffung als vollig erprobt betrachten. Er barf babet auf gegrundeten Belbenrubm Unfpruche ma chen: benn bie Gefahren eines jeden bierfelbft verlebten Lages burften leicht benen einer Schlacht gleich ju achten fenn \*). -

geht aus einer ber Mittheilungen hervor, die in ber flei, nen Schrift: Das belagerte Dangig (S. 28 baf.) enthalt ten ift.

<sup>\*)</sup> Wie viele Brave und Eble, die hier ftandhaft ause bielten, liegen nun bafelbft und ichlummern ben ewigen Schlaf!! —

Bei obiger Apostrophe über die Bertheidigung des Das gelsbergs haben wir verschiedene Züge aus einer der damalisgen Flugschriften entlehnt. "Der Rühnste aller Sieger und der Glücklichke — (werden baselbst die Bertheidiger dieser Feste mit stolzem Bewußtseyn redend eingeführt) hat es uns auf dem Dagelsberge erst gleich zu thun!! Hier, wo weder Behendigsteit noch kluger Plan der Anfährer galten, sondern alles auf ansdauernden echten Preußenmuth ankam, der fleichsam eine

Inde Soffinung von Eursah war, wenn auch nicht vertidmunden, boch nunmehr immer ale ju spat eintreffend gu betrachten, indem gangliche Abspannung der Arafte bei ein ner Saraison eingetreten fenn mußte, die nun icon seit eilf Wochen weiter tein Lager gehabt hatte, als das, welches ihr bie Patur auf den Maken unter Pulvernampf anwies.

Besonders burch ben Berdift bes Holms (wie frühert bin ben der Rebrung) waren alle Unternehmungen eines, wenn auch noch so karten, Entsates so sobr erschwert mort ben, daß die Garnison mit Anstrengung und Berschwendung aller ihrer noch etwanigen Krafte nie hinreichend Zeit zu gerwinnen hoffen durfte, Danzig bezagiren zu können. Dies sein zufolge ward von dem bruden Gonverneur versucht, die Zeit der Ausdauer der Mennition \*) durch eine Capitulas

wahrhafte neue Feuerprobe bestehn mußte!" Gewiß ift, daß Dangig feit dem fiebenjährigen Ariege das größte Monument preußischer Tapferteit aufgestellt habe; nur Schade, daß ber Erfolg nicht belohnender war.

") Die ganze Bertheibigung, in hinfice auf Auntion, tonnee, da nur noch 325 Etr. Pulver vorhanden waren" (81 Etrifür 24 Stunden gerechnet), hochtens vier Tage quereichen, wobei jedoch fur den hauptwall seibst nichts übrig geblieben ware — obgleich bei der am unvortheilhaftesten attakirten Fronte, wo die niedrige Flanke nicht einmal die Grabensole gehörig bestrich, sondern einzig und allein der Gebrauch des Burfges schrich, fondern einzig und allein der Gebrauch des Burfges schützes aushelfen konnte, wenigstens 150 Etr. auf 24 Stumben nicht zu viel gewesen waren. (Bergl. hiermit G. 47. Anmerk.)

Roch verdient hier angeführt zu werden, wie ein bedeut tender franzöfischer Artillerieofficier in Danzig nachmals die Neußerung gemacht, daß er fich wundern muffe, noch über 3.50 milliers de poudre" vorrachig gefunden zu haben, und baß man damit noch 20 Tage hatte ausreichen konnen, indem

eion wenigstens countvondo zu gewinnen. Et werd nemlich der Baffenstifftand auf ein pour parler begründet, indom feindlicher Seles dem Gouvernement des Anerdieten gemacht wurde, auf selbst zu wählende Puntte amituliren zu konnen.

Am anften, Mittage um 1 Uhr, traf ber feinbliche General Drouet, vom Sohnt bes Marschalls Lefebure begleitet, mit ber Nachricht ein, bas der Aaffer Raps leon ben Marschall autsrifire habe, die Capitulations puntte abzuhandeln.

das millier, zu funfzigpfändigen Somben gerechnet, bei fpatifamer Einrichtung und ohne auf Aanonen; und Kinsenfeuer zu feben, in 24 Stunden 200 Bomben, also auf sede Bierselstunde noch etwas über 2 Bomben, batte versorgen können. Und ein französischer Abjutant von der Infamerie, der vermuchtich von diesen zo milliora etwas gehört haben mochte, versicherte dem Ingenieur vom Plat späterhin sehr treuherzig, daß man aus Danzig noch "20 Sage hindurch mille coups de tout calibre" hatte thun können!! —

9) Die heutige telegraphische Rachticht nach gahrwasser lautete alse: "General Drouet ift hier, um nach den Propo"fitionen von vorgestern, wo freier Abzug die Bass war, die
"Capitulation zu verabreden. Es ift ungewis, aber zu vermu"irhen, das wir uns einigen werden. Mahrscheinich soll Jahr "wasen, das wir uns einigen werden. Mahrscheinich soll Jahr "wasschlagen werde, weil ich keine Communisation habe und "General Raminsson nicht unter meinen Besehlen steht. Biet, "leicht aber muß ich pro sorma dazu den Besehle durch einen "Ofsicier schieden; alsdenn antworten Sie, was sie wollen und "nach dem Beispiel der Danziger Garnison, wie brave keute, "die ihre Schuldigkeit gethan, es dürfen. Auch wird Bener, "neral Raminston wissen, wozu er instruirt ist." Späterhin an demselben Coge hieß es weiter: "Um 6 thr 40 MiEs tourbe bentnach barüber bebatitet; allein die Unterhandlung schelterte durchans, indem man der Garnifon keine
fo ehrenvolle Capitulation zudachte, als fie sich, mit ihrem braven Gonverneur und Commandanten an der Spige, erwarten zu dürfen berechtigt fühlte. Unter andern hatte sich
bas Corps der Officiere des Hageisbergs, in Abwesenheit
bes Commandanten, welcher mit dei der Diskniston im Gonvernementshause jugegen war, an den braven, seiner unermüdeten Thatigkeit wegen, von allen vereherten commandia
renden Staadsofficier, Major bu Jaur v Horif gewandt,
welcher dem Gouverneur in ihrem Bauren schriftlich vorzutragen übernahm, wie die Besahung des Hageisbergs ganzlich bereit sei, sich unter den Ruimen desselben begraben zu
lassen, sofern nicht eine ganz ehrenvolle Capitulation der
Löhn für ihre Ausdauer sepn könne ").

<sup>&</sup>quot;Acht!" — und am 25sten früh: "Unterhandlungen Abends "spät französischer Seits wieder angeknüpft; find aber noch "nicht einig." Segen Abend sphann die Rachricht: "Ohne "Huwer, das mir nicht verschafft worden: Capitulation "abgeschlossen — wenn nicht bis Dienstag Mitracy, "noch En is a kömmt." Welche Hoffnung sedoch leis der nun gang erloschen schien: denn am Lage der Capitulation (20sten) gegen g Uhr Morgens wurde von Reufahrwassen (gleichsam als Beschluß dieser Correspondenzonerarios ven) telegraphirt: "Bom König keine Briefe! Reine "Rachricht von der Armeel Raminskop fart." —

<sup>\*)</sup> Das Schreiben tam eben, als die feindlichen Parla, mentaire fich beim Gouverneur an ber Tafel befanden; es imi ponirte babeb nicht wenig.

Der Inhalt beffelben in extenso ware "Die ichandlichen "Bedingungen, die der Feind von uns verlange, haben bas "gange Corps ber Officiere und mich, die wir den hagelsberg "du vertheidigen die Chre haben, bewogen, Ew. Ercellens gang, "unterthanigft zu bitten, uns bei einer Fahne den beiligften

Gegen to Uhr Abends (nachbem man bereits für all e Werke bie gemeffensten Berfügungen- für weitere Bertheibligung erlaffen) wurden die Unterhandlungen wieder angetnüpft "), danerten demnächt bis jum 25sten und endigten damit, daß die Danziger Garnison mit klingendem Spiele, sliegenden Fahnen, brennender Lunte, zwei Kanonen und gesichertem Eigenthum eines Jeden, unter der Bedingung, ein Jahr lang gegen die französische Armee und ihre Allierten nicht zu bienen, freien Abzug erhielt.

Die Tage ber Augft, worunter Danzig enfeufzt hatte, waren also beenbigt; und bennoch war man ber Roth und banger Erwartungen so gewohnt worben, bag es im Anfange schwer hielt, fich mit bem neu eingetretenen Buftande von Rube und gefahrloser Stille einzuverstehn. Das Bom barbement war mehrere Tage hindurch allemal bei Racht und

"Schwur leiften ju laffen, daß wir uns Alle lieber uneerm "Schutte vom hagelsberge begraben laffen, als eine den preus "fischen Officieren ehrenwidrige Capitalation eingehn ju wols alen. Nageleberg, am. Arften Rai, 1807.

v. Horn.

") für die Einwohner Dangigs gab es einige fürchtertis de Stunden, amifden Beforgniffen und hoffnungen getheilt, bis der Parlamentair um Mitternacht gurud gieng, und das Schidfal der Stadt, wie die Beendigung der Belagerung, gluds lich entschieden war.

Die Erzählung ber Umftavoe, warunter es (vom arften bis azften), nach manchen abgebrochenen und wieder angeknüpften Unterhandlungen, in fterem Schwanten zwischen Furcht und Hoffnung, mis der Capitulation endlich zum Abschulftam, findet man genauer und nach der Bahrheit in Blechs Leiden siahren (Eh. 1. S. 43.11. f.), woselbst fie, als mahr zum Zwecke jenes Buchs goborig, unchgelesen zu wereden verbient.

und gegen Morgen hin am heftigfen gewesen; wo denn erft mit Tages Anbruch das Fener von den Ballen zu ant worten pflegte. Sehr oft hatte die Erbe bei dem Gebrug erzittert; und der nunmehrige Contrast mit ganglicher Stille war daber um so auffallender, und schien gleichsam neue Sie sahr zu verkunden ").

Wie jum öftern gesagt, waren mehr Rugeln und Bomsben den Ballen, und besonders dem Hagelsberge, als in der lettern Zeit der Stadt bestimmt gemesen. Man kann annehmen, daß die Anzahl der Bomben, haubifgrangten und Rugeln, die in den Wällen, im Stadtgraben, in der Radaune und Notlau crepirt sind, ungeheuer gewesen sel. Die Bomben besonders, von denen kein geringer Theil (wie z. B. die bei Nikolowsky auf dem Steindamm im Sehbste crepirte) die 280 Pfund mit der Kullung gewogen haben soll, glaubte man sicher auf 70,000 Stud annehmen zu konnen — die leider sämmtlich, wie das Pulver tazu, aus preußischen Kestungen waren; so, daß Preußen selbst jer den Schus bezahlt hatte, womit die armen Danziger durch so viele Wochen geängstigt worden waren \*\*). Die Zahl der

( 38 )

<sup>&</sup>quot;) Bahrend der Stunden des Carrels (vor Eineritt des Baffenftillftandes), wo parlamentirt und Ladee begraben wurden, hatte man oft einander mit Aengstichkeit angesehn, so bald der Kanonendonner eine Zeitlang geschwiegen. Auch war man fast immet gewohnt, auf jede dergleichen Stille ein desto heftigeres Beschteben solgen zu sehen. Die nach Langgarten und Riederstadt gestächteten Familien benugten gewöhnlich die Beit, um nach ihren verlaffenen Wohnungen und beren etwa neuentstandenen Berwüstungen zu sehn, und zu retten, was vielb beich dort noch zu retten war.

<sup>\*\*)</sup> Indes der arme Souverneut, aus Mangel an Munition, Die Stadt geben mußte und, im Rall erneueter feindlicher Anfalle, taum noch zu vier: Der fechstägiger Bertheidigung nothburftig damit verfebn gewesen ware.

lettern gelt waren biefe (nicht eigenflich jum herunterlaffen bestimmten) herissons bei Nachtzeit bereits in ber Uns wendung, wurden aber mit Tagesanbruch jedesmal wieder hinter der Bruftwehrkrone herein gezogen, um folche ber feinblichen Artillerie und ihrer Wirkung zu entziehn.

Man fieht, daß je dringender ber Angriff der Belage ter murde, die von den Umftanden und der Lage der Beia gerten wohl unterrichtet waren, die Segenwehr der letztern in eben dem Grade verzweifelter wurde. Ringsum auf den Bruftwehren waren, außer jenen Heristons (und der frühderhin angebrachten Sturmrahnen), auch Helbarden, Morgensterne und Sturmfensen vertheilt, die schon in der Beilagerung pon 1734 gute Dienste gethan und aus den Rüftungen des Zeughauses hervor gesucht waren, um nothigen falls in den Handen der braven Dieriter, als furchtbare Wertzeuge, dem beranfturmenden Keinde auch diesmal gewissen Untergang zu bereiten \*).

Man darf fich aber mit Grunde auf das eigene Zeugnis der französischen Artilleriften beziehen, ob jenes Derabschießen der Rahnen nicht weit mehr durch die zahllose Menge der Aanos nentugeln, als durch ihre Zielfertigkeit bewirkt worden. Das Zerschneiden der Taue, woran vorlangs dem Hägelsberge und der Courrine defielben die in zehn Bunden dreifach aufgebängten 30 Sturmrahnen befestigt waren, blieb bei der Bielbeit der gegen sie hin wirkenden Augeln eigentlich dem blosen Zufalle unterworfen.

<sup>\*) &</sup>quot;Sogar freueten fich die Truppen auf einen Sturm und pflegten oft bei Tage ihre Segner zu locken, wah, rend fie die Langen und Morgenfterne in die Luft fcmentten."

An mehreren Stellen haben wir biefer braven Dieriter ermahnt — von benen wir une benn auch hier nicht erennen mögen, ohne threr noch mit gerechtem Lobe ju gebenten. Wie febr auch oft die Gefahr wuchs — unter ihren Officieren und Gemeinen herrichte eine immer gleiche Aube und Beiterteit,

Ber ba weiß, bag die obere Slache, die ber Sageleberg mit feinen Berten und ber Esplanade umgreift, in ihrem Umfange taum mit bem Begirt bee Lufigartens in Berlin

bie auch dem Zeigften Duth einfloffen mußte. Go fagen fie neben ihren Bachtfenern und fangen, unter Begleitung ihrer Sautbriften, ihre Rriegelieder, mogu ber Zeind mit Bomben und porbeifaufenden Grangten accompagnirte, und bennoch oft. wenn es fon finfter geworden mar, fruber mit Schiegen, als fene mit Singen, inne bielt. Bornemlich in lenterer Beit marb Die bei Begrabniffeiern übliche Duftt taglid gebort; ihre Ges fallenen murben mit Raltblutigfeit aus ben Reihen geworfen, und ihr Anblid felbft ichien fie nur mit neuer Berachtung bes Tobes gu mappnen. Diefe "Sanger bes Dagelsbergs," wie fie (in den Reuerbranden) fpottweife genannt worden. haben fich in allen Gefechten mit Birtuoftedt bewahrt und ats Selden bewiefen; wie fle benn ofe, im Bandgemenge mit bem Reind, fo wiel Beharrlichfeit geigten, bag man Dube gehabt, fie gu rechter Beit gum Rudzuge ju bringen. Die von ihnen . gemachten Gefangenen murben ftets mit ehler Magigung bes bandelt (wie dies immer mit mabrer Bravour vereint ift). Dft fab man Sieger und Beffegte beifammen figen, ihre fleis nen Borrdthe theilen und trinten, che diefe letteren ihrer Bes fimmung jugeführt murben.

Als endlich die braven Arieger, nach einer fast achtwöchenstichen Anstrugung, auf eima 400 Köpfe zusammengeschwolzen waten, wurden sie auf Befeht des Souverneurs, wider ihren Willen, vom hagelsberge herunter geführt und mußten, zu ihrer Erholung, am Sohenthore und da herum, ben innern Stadiwall besehen, wo Cod und Gesahr zwar eiwas seltener und der Angesordnung waren, jedoch Gottes Erde ihr Lager und deffen blauer himmel ihre Decke blieb. Wie sehr sie sich sädirigens der hoffnung freueren, auch noch am letzen Lage vor abgeschiesener Capitulation wieder zur Vertheidigung des Sagelsbergs zugelaffen zu werden, und welch ein umbeschränktes Bertrauen sie babei auf Pullers Anführung richteten,

3

ż

į

•

1:

10

, \$

a i

멊

pergleichbar ift, baf er von vorne und ben Betten mit aberbobenben Bergen umgeben, bem feinblichen geuer von ben Seiten ausgefest mar, bag biefe Soben zu ihret unmittel baren Bertheibigung in ber Rerne nur einige go Stud Befont faffen fonnte, und 51 Tage hindurch von mehr als 120 Mortieren und Ranonen befcoffen wurde, ohne bie mehreren Canfend Alintenfduffe ju gablen - tann fich ein lebbaftes Bild ber Bermuftung benten, bie taglich auf bier fem' befdranften Erbraum hervorgebracht murbe. Aber bas Ungemach, welches bie Befahung ertragen, ihren Duth und Die Ausbanet, Die fie bewies, indem fich ber Tod ihrem Ange ununterbrochen in taufenbfachen großen Rormen barftellteabergebt alle Begriffe. Rurmabr, wer burd biefe gange foredliche Beit bier mit fandbaftem Duth und obne Gran fen ausgehalten, ben barf man von Seiten feines Duths und ber Beiftesfaffung als vollig erprobt betrachten. Er barf babet auf gegrundeten Belbenrubm Unfpruche me den: benn bie Befahren eines jeden bierfelbft verlebten Lages burften leicht benen einer Schlacht gleich ju achten fepn \*). --

geht aus einer ber Mittheilungen hervor, die in der tleis nen Schrift: Das belagerte Dangig (S. 28 das.) enthatten ift.

<sup>\*)</sup> Wie viele Brave und Eble, die hier ftandhaft aus, bielten , liegen nun dafelbft und schlummern den ewigen Schlaf!! —

Bei obiger Apostrophe über die Bertheidigung des Das gelebergs haben wir verschiedene gage aus einer der damalisgen Flugschriften entlehnt. "Der Rühnste aller Sieger und der Glücklichte — (werden daselbst die Bertheidiger biefer Feste mit ftolgem Bewußtsenn redend eingeführt) hat es uns auf dem Dagelsberge erft gleich zu thun!! Hier, wo weder Bebendigsteit noch kluger Plan der Anfahrer galten, sondern alles auf ausdauernden echten Preußenmuth ankam, der gleichsam eine

Inde hoffnung von Entfas war, wenn auch nicht vertidmunden, boch nunmehr immer als zu fpat eintreffend gu betrachten, indem ganzliche Abspannung der Arafte bei ein net. Saunison eingetreten fenn mußte, die nun schon seit eilf Wochen weiter tein Lager gehabt hatte, als das, web ches ihr die Matur auf den Ballen unter Pulverhampf anwies.

Besonders durch den Bertuft bes Holms (wie frühert bin den der Robrung) waren alle Unternehmungen eines, wenn auch noch so karten, Entsates so sehr erschwert mort den, daß die Garnison mit Anstrengung und Berschwendung aller ihrer noch etwanigen Kräfte nie hinreichend Zeit zu gerwinnen hoffen durfte, Danzig bezagiren zu konnen. Dies sein zusolge ward von dam bruden Gonverneur versucht, die Zeit der Ausdauer der Munition \*) durch eine Capitulas

wahrhafte neue Feuerprobe bestehn mußte!" Gewiß ift, daß Dangig feit dem fiebenjährigen Ariege bas großte Monument preußischer Lapferteit aufgestellt habes nur Shade, daß ber Erfolg nicht belohnender war.

") Die ganze Bertheibigung, in hinfiche auf Munttion, konnte, ba nur noch 325 Etr. Pulver vorhanden waren" (81 Etrifür 24 Stunden gerechnet), höchkens vier Tage quereichen, wobei jedoch für den hauptwall felbft nichts übrig geblieben ware — obgleich bei der am unvortheilhafteften attalirten Fronte, wo die niedrige Flanke nicht einmal die Grabenfaule gehörig bestrich, sondern einzig und Mein der Bebrauch des Burfgen schüges aushelsen konnte, wenigstens 150 Etr. auf 24 Stumden nicht zu viel gewesen waren. (Bergl. hiermit G. 47. Anmert.)

Roch verdient hier angeführt zu werden, wie ein bedeut tender franzöfischer Artillerieoficier in Danzig nachmals die Acuferung gemacht, daß er fich wundern muffe, noch über 1,30 milliers de poudre" vorrächig gefunden zu haben, und daß man damit noch 20 Tage hatte ausreichen konnen, indem

eion wenigstens countvento zu gewinnen. Et ward nemtich ber Baffenstillftand. auf ein pour parler begründet, im dem feindlicher Seites dem Gouvernement das Amerdieten gemacht wurde, auf seibst zu wählende Puntte capituliren zu konnen.

Am agften, Mittage um 1 Uhr, traf ber feinbliche General Drouet, vom Sohnt bes Maricalls Lesebure begleitet, mit ber Nachricht ein, bag ber Aaifer Da apoleon ben Maricall autorifiet habe, die Capitulations puntte abzuhandeln ").

das millier, zu funftigpfandigen Bomben gerechnet, bei fparsamer Einrichtung und ohne auf Aanonen, und Mimensemer zu seben, in 24 Gtunden 200 Gomben, also auf sede Biersetstunde noch etwas über 2 Gomben, hätte versorgen können. Und ein französischer Abjutant von der Infanterie, der vermuchtich von diesen 30 milliers etwas gehört haben mochte, versicherte dem Ingenieur vom Plat späterhin sehr treuherzig, das man aus Danzig noch "20 Sage hindurch mille coups de tout calibre" hätte thun können!! —

\*) Die hentige telegraphische Rachticht nach Jahrwasser lausete also: "General Drouet ift hier, um nach den Propo"skilanen von vorgestern, wo freier Abzug die Bass war, die
"Expitulation zu verabreden. Es ift ungemis, aber zu vermu"then, das wir uns einigen werden. Mahrscheinlich soll Jahr"masser und Mande mit eingeschlossen werden, das ich zwar
"abschlagen werde, weil ich keine Communisation habe und
"General Raminsson nicht unter weinen Hefeblon steht. Biebe"leicht aber muß ich pro forma dazu den Befehl durch einen
"Ofsieler schiesen; alsbenn antworten Sie, was sie wollen und
"wach dem Beispiel der Danziger Garnison, wie brave Leute,
"die ihre Schuldigkeit gethan, es dürfen. Auch wird Gener"neral Raminston wissen, wozu er instruirt ist." Späterhin an demselben Loge hieß es weiter: "Um 6 ther 40 Mi"nuten Abends, Capitulation hat sich zesschagen, Geben Sie

Es wurde beminach darüber bebutitrt; allein bie Unterhandlung schelterte durchans, indem man der Garnifor feine
so ehrenvolle Capitulation zudachte, als fie sich, mie ihrem braven Gouverneur und Commandanten an der Spige, erwarten zu dürfen berechtigt fühlte. Unter andern hatte sich
bas Corps der Officiere des Hageisbergs, in Abwesenheit
bes Commandanten, welcher mit bei der Diskuston im Gon,
vernementshause jugegen war, an den braven, seiner uners
müdeten Thätigkeit wegen, von allen vereheten commandia
renden Staadsofficier, Major bu Jaur v Horif gewandt,
welcher dem Gouverneur in ihrem Bamen schriftlich vorzutragen übernahm, wie die Besahung des Hageisbergs ganzlich bereit sei, sich unter den Ruimen besselben begraben zu
lassen, sosen nicht eine ganz ehrenvolle Capitulation der
Lohn für ihre Ausdauer sesn tonne ").

<sup>&</sup>quot;Acht!" — und am 25sten früh: "Unterhandlungen Abends "spät französischer Seits wieder angelnüpft; find aber noch "nicht einig." Segen Abend sobann die Rachricht: "Ohne "Hulver, das mir nicht verschafft worden: Capitulation "abgeschlossen — wenn nicht die Dienstag Mitracy "noch En is a kömmt." Welche Hoffnung sedoch leiber nun gang erlaschen schien: denn am Lage der Capitulation (20sten) gegen 9 Uhr Morgens wurde von Neufahrwassier (gleichsam als Beschluß dieser Correspondenzoneration ven) telegraphirt: "Bom Lönig keine Briefe! Reine "Rachricht von der Armeel Raminston fort." —

<sup>&</sup>quot;) Das Schreiben tam eben, als die feindlichen Parlas mentaire fic beim Gouverneur an der Lafel befanden; es imponirte babed nicht wenig.

Der Inhalt deffelben in extenso ware "Die ichandlichen "Bedingungen, die ber Feind von uns verlange, haben bas "gange Corps ber Officiere und mich, die wir den hagelsberg "du vertheibigen die Ehre haben, bewogen, Em. Ercellenz gang "unterthanigft zu bitten, uns bei einer Fahne den beiligften

Gegen 10 Uhr Abends (nachdem man bereits für alle Werke bie gemeffenften Berfügungen- für weitere Bertheibligung erlaffen) wurden die Unterhandlungen wieder angefnührft "), dauerten bemnächft bis jum 25sten und endigten damit, daß die Danziger Garnison mit klingendem Spiele, sliegenden Fahuen, brennender Lunte, zwei Kanonen und gesichertem Eigenthum eines Jeden, unter der Bedingung, ein Jahr lang gegen die französische Armee und ihre Allier ten nicht zu bienen, freien Abzug erhielt.

Die Tage ber Angft, worunter Daritig enfeufat batte, waren also beenbigt; und bennoch war man ber Roth und banger Erwartungen so gewohnt worben, bas es im Amfange schwer hielt, sich mit bem neu eingetretenen Juftande von Rube und gefahrloser Stille einzuverstehn. Das Bombarbement war mehrere Tage hindurch allemal bei Racht

,Sowur leiften ju laffen, daß wir uns Alle lieber unserm ,,Soutte vom Sagelsberge begraben laffen, als eine ben preus ,,fifchen Officieren ehrenwidrige Capitalation eingehn ju wol. plen. Sagelsberg, am. Then Mai, 1807.

p. Porn.

") Far die Einwohner Dangigs gab es einige furchtertis de Stunden, amifden Beforgniffen und hoffnungen gerheilt, bis ber Parlamentair um Mitternacht gurud gieng, und das Schidfal der Stadt, wie die Beendigung der Belagerung, gluds lich entschieden war.

Die Erzählung ber Umftande, worunter es (vom 22ften bis 23ften), nach manchen abgebrochenen und wieder angeknupfsten Unterhandlungen, in stetem Schwanken zwischen Furche und Hoffnung, mis der Capitulation endlich zum Abschlustam, findet man genauer und nach der Wahrheit in Bleche Leiden zichren (Eb. 1. S. 43.11. f.), woselbst sie, als mehr zum Zweie jenes Buchs geborig, nachgelesen zu wer; den verdient.

und gegen Morgen hin am hoftigfen gemefen; wo denn erft mit Tages Anbruch das Fener von den Ballen ju antworten pflegte. Sehr oft hatte die Erbe bei dem Gebrug erzittert; und ber nunmehrige Contraft mit ganglicher Stille mar baber um so auffallender, und schien gleichsam neue Sefahr ju verkunden ").

Wie jum oftern gesagt, waren mehr Augeln und Bomben den Wallen, und besonders dem Hagelsberge, als in der lettern Zeit der Stadt bestimmt gewesen. Man kann annehmen, daß die Anzahl der Bomben, Haubisgranaten und Rugeln, die in den Wällen, im Stadtgraben, in der Radaune und Notlau crepirt find, ungeheuer gewesen sel. Die Bomben besonders, von denen kein geringer Theil (wie d. D. die bei Nikolowsky auf dem Steindamm im Gehöste crepirte) die 180 Pfund mit der Kullung gewogen haben soll, glaubte man sicher auf 70,000 Stuck aunehmen zu konnen — die leider sämmtlich, wie das Pulver tazu, aus preußichen Festungen waren; so, daß Preußen selbst jer den Schuß bezahlt hatte, womit die armen Danziger durch so viele Wochen geängstigt worden waren \*\*). Die Zahl der

( 18 )

Baffenfillftandes), wo parlamentirt und Ladre begraben wurg ben, hatte man oft einander mit Aengstichkeit angesehn, so bald der Kanonendonner eine Zeitlang geschwiegen. Auch war man fast immer gewohnt, auf jede dergleichen Stille ein besto heftigeres Beschießen solgen zu sehen. Die nach Langgarten und Riederstadt gesichteten Familien benusten gewöhnlich bie Beit, um nach ihren verlaffenen Wohnungen und deren eiwa neuentstandenen Berwüstungen zu sehn, und zu retten, was vielt leicht dore noch zu retten war.

<sup>\*\*)</sup> Indes der arme Gouderneur, aus Mangel an Munition, die Stadt geben mußte und, im Kall erneueter feindlicher Anfalle, taum noch zu vier: Der sechsidgiger Bertheidigung nothdurftig damit verfebn gewesen mare.

weiter Biefferen Saufer wird (bet Blech) auf

... angegeben. -

Alb, das a la hate den Winter hindurch/
wein der Feldbefestigungskunst, mehrentheils nur
ermirt worden und höchstens eine respektable
wen den ersten Angriff bildete — hatte sonach 51
wein Biderstand geleistet; und würde, ohne Pulvers
wiel, troß der sehr mitgenommenen und aufs äußerste
waterteten Garnison, schlimmsten Falls noch 14 bis 22
wertheidigt worden fein. Auch sind hieselbst Descente
und Passage des Grabens regelmäßig gegen diesen Schaten permanenter Befestigung in Anwendung gebracht worden.

Bie bereits ju Anfange des Berte gesagt worden, ver bient es auch hier Biederholung, bag die einundfunfzigte gige Bertheibigung einer so erbarmlichen Fronte, als der Hageisberg, jum Beispiel biene, bis wohin Entschloffenheit ber Anführer, burch nicht bioß ich ein aren Diensteifer der Untergebenen unterstaut, eine mehrentheils ungedilbete, aus allen Beitgegenden zusammengebrachte Garnison zu erheben im Stande ift.

Im Allgemeinen wird man biefer vermischten Eruppen; maffe die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, baß folche ihre Schuldigkeit gethan; um fo mehr, als fie aus Truppen bei ftand, die Beinahe vorher keine Festung gesehen, geschweige, daß ihnen der Dienst in derselben bekannt war; — Truppen, die überdies durch ben Terreur, welchen der überall ste gende Feind erweckte, nicht nur stußig gemacht, sondern deinen es beinahe nicht zu verdenken gewesen ware, an einem im Winter und, so zu sagen, zum hachken Nothbehelf gemitten Schatten von Besestigung gar keinen Glauben zu haben ") — zumal, da fie denselben durch ein Belagerungs

<sup>\*)</sup> Da ungleich ftatlere Foftungen bie Thore geoffnet hat, ten, ohne einen Sous au thun, obgleich Mannichaft, Gefcus

corps angegeiffen wuften, das gewehnlich auf 40,000 Mann angegeben wurde, genau bestimmt abet (unb fiach ben eiger nen Angaben bes frang. Generals Kirchiner \*), ber es boch am besten wiffen sonnte) auf wenigstens 35,000 Mann mit Sicherheit anjunefifien war \*\*):

्रथक सम्

aller Art und Munition darin angehäuft gemesen - was alles hier nicht der Fall war, sondern jum Theil das mehreste erft herbeigeschafft werden mußte.

- \*)' S. Précis du Siège de D. (p. 26).
- Der Perf, eines Auffagen in der Paflas (Bweit. Jahrg. Abich. 1V. daf.): Ueber die Relation der Schlacht bei Deilsberg ic., welcher fich In (Lehmann) unterzeichnet, will awar 40,000 als Betagerungscorps nicht passiren laffen, gesteht aber selbst, daß um izzen Mai (und folglich auch wot die zum Abgange des Kaminstopschen Corps, der erft am absen erfolgte), 35,000 Mann in der Gegend von Danzig und auf der Rehrung gestandenen Dudinotschen Ergnadiere ber 8000 bei Marienburg gestandenen Dudinotschen Grenadiere berangezogen war, um die Annscherung und Bereinigung der Kamingkop, und Bulowschen Corps ju verhindern. (Man f- in den Zusäsen das mehrere darüber).

Ueberhaupt muß mitunter bie Belagerungsarmes nahm, hafte Berftarfungen erhalten haben, ba aus den eigenen Zuges ftandniffen feindlicher Officiere, hach beendigter Belagerung, fich ergeben, daß ihr Berluft por Danzig (von der Blockade an gerechnet) fich in allem wenigkens auf 28 bis 20,000 Mann belaufen.

Die am meisten befannt gewordenen Namen der Generale in der Belagerungsarmee waren: der Marschall Lefeb vre, als Oberbesehlshaber; Lariboisfiere, Commandeur ber Arstillerte; Radzivil, Commandant der Rordlegion: Chaffer toup und Afrgener (Airchner) vom Corps du Genses Erb, prinz von Baben, Schramm, Puthod, Gurdanne, Orvuet u. and. (Blech).

Die France, des Logelsberge war der eigentliche Angriffspunkt, woselbst der Beteran hamberger, der, von der zweiten Parallele ab, als wirklicher Commandant, diese Fronte die zur Nebergabe meder, del Tage noch bei Nacht verlassen, und es durch seinen ungeschützerlichen Muth der wiesen das wie fich der Soldat eigentlich benehmen musse "). Der Major von Branchitsch, auf dem Bischofsberge, als

") Er that dabei so gans auf jeden Borgug einiger Ber quemtichteit Bergicht, ipbem er sich, als Commandant des Has getsbergs, mit seinen Abjutanten und dem Ingenteur vom Plat über sechs Bochen lang in einer casematitren beschränkten Barrake aufgehalten, wosethst die Fenster Lag und Nacht mit Laben verschlossen und immermahrend Licht gebrannt werden mußte, indem die Scheiben, wodurch das Lagesticht fellen sollte, seden Augenblick bei der Erplosion ber Bomben zers sprengt wurden. Dabei hatte er auch die Unbequemtichteit, wenn Mittagszeit eine Bombe auf seine Barake siel, seine Schüsselm durch die Erschütterung durchaus mit Sand bestreut zu sehen.

Man hat ihn oft verkannt und in den nachmaligen Flugs schriften lieblos beurtheilt. Aber fein mirklich fanfter mensichenfreundlicher Charafter hatte nichts mit der abschreckenden rauben Außenseite des Saldaten gemein; wovon auch sein fich immer gleiches, sanftes Benchmen im Privatftande, wahrend feiner letten Lebensjahre in Elbingen, Beweise bargelegt hat.

Rum Erweise feines wirklichen Fartgefähls bient 3. B. fols gende, in der kleinen Schrift: Das belagerte Danzig, aufbehaltene Anekdote: "Als der Ingenieur vom Plag-(am 24ften Nov. 1806) autorifitt wurde, mit der Inundation um die niedern Theile der Stadt Bersuche anzustellen, nahm der würdige Greis, gleich nach beerdigtem Aricgsrath, ihn unter vier Augen und legte es ihm ans herz, ohne nicht bestimmt wahrzunehmenden guten Erfalg, ja nicht durch zwecklose Berfuche noch mehr Menschenelend herbeizussühften.

Bicecommandune, Maf. v. Buftro welp auf bein Jolgi raim, Maj. v. Kaimpf am Oliverthore, und früherhin der Capit. Stach v. Solzheim in der fleinen Kultschanze, haben sich als Männer von erprüftem Berdienst bewiesen, indem sie mit eigenen Augen nach allem gesehn und sich nicht bioß auf Rapporte verließen. Jeder von ihnen ring bet, zwischen Souverneur, Commandanten und Sarnifon das so unumgänglich nothige wechselseitige Bertrauen mehr und mehr zu besestigen.

"Als Major du Jour haben wie dereits (S. 175) beg Maj. v. Horn (welcher mit dem Capit. v. Rasmer ale ternitte) erwähnt, der die lehte Zeit durchaus nicht von den Werken gekommen und Tag und Nacht überull nach dem Rechten zu sehn bemaht gewesen. Der brave Major v. Oppen dirigirte das Artilleriewesen nicht nur im Sanzen, sondern auch auf dem Hagelsberge insbesondere; stets gieng er mit dem Ingenieur vom Plat, dei voller Einstracht, Hand in Hand, und alternirre in der lettern Zeit mit dem Capit. v. Holzendorf — dessen Name allein zurreichend ift, den braven Goldaten zu bezeichnen ").

Ber jeboch hiefelbft in ber Cathegorie eines nicht nur braven, fondern auch talentvollen Officiers, unter feinen Berhaltniffen beinabe bie mehreften Pflichten hatte, auch jeber ber wichtigen Obliegenheiten ftets mit raftlofer Tha

<sup>&</sup>quot;) Geblieben find aberhaupt zwei und zwanzig Officiere (unter welchen fich der Gen. Raf. Laurens und Daj. Bous, marb befanden). Sechzig wurden verwundet.

Bon ber ruhmlichften Seite haben fich ansgezeichnet: 'das Fufelierbataillon Rembow, das Grenadierbataillon Schmes ling und das Infanterieregiment Dierite. '(Bon bem letstern f. S 270 Anmert.) Doch verdient hier wiederholt auch aller übrigen, und felbst des braven Rrodowschen Freicorps, ungeachtet seiner nur ephemerischen Existenz, mie Auhm ers wihnt zu werden.

tigkeit aud unter Anopkonung seinen Ardfie und Gesundheit zu erfüllen frebje, indem er den beiden Oberbehörden des Plages, sowihl zur Zeit der erften, als mahrend der viel wichtigern entscheidungspollen Epache des letzern Gouver, nements, zur Saud verhileb, um den Vertheidigungsplan der Besting, mach seinen Angaben und unter seiner Anseltung überall zu birigiren und zur Wirklichkeit zu kringen; wobei er auch in den letzern drei Wochen, der Berachung mit einem der größten Theoretiker (dem seit den 5ten Rai verewigten Moj. Bonsumard, diesem anerkannten Meister des Geniewesens und praktischer Fortistationskunde) mit dem er die dahin Sand in Sand gehen konute, entbehren mußte — war der nurerwähnte Ingenieur vom Plat, nun mehriger Generalmajor und Oberbrigabier v. Puilet.").

<sup>\*)</sup> Schon oben (S. 44) ift feiner Thatigteit, wie feiner Einficht bei ber Bertheibigung Danzigs, mie verdientem Lobe ermahne; und jeder, der die hier gelieferte Geschichte der Bei lagerung mit Aufmertfamteit gelesen, muß die Belage zu dem Gefagten faft auf jeder Seite und bei jedem die Festung bestroffenen mertwardigen Ereigniß gefunden haben.

Jeber Mann von edelm Gelbstbewußtfenn kann zwar des Schellgeklingels schaler Lobpreisungen embehren; aber als das maliger Augenzeuge seiner Anstrengungen und des unermade ten, mit Recht gepriesenen Diensteifers, womit Pullet bei Tag und Nacht, oft in Momenten der höchsten Gefahr, mit Beweit sen sichternen Muths und mit Ausdauer bei oft sehr widrigen Ereignissen, sich selbst gleich verblieben und mit vollem Recht, sowohl der Gnade seines Königs, als des mit demselben vers bundeten erhabenen russischen Monarchen, so wie der Achtung seiner Vorgesetzen und (was oft schwer halt) des Beisalls seiner Cameraden und Zeitgenoßen zu sichern gewußt — hielt der Bearbeiter dieses Werts es der hohen Billigkeit gemäßt seiner hier nicht ohne den verdienten Ruhm zu gedenken.

And ber Artill. Lient. Daate, so wie der Lieut. v. Die de wiz, verbienen rubmitche Erwähnung, indem beibe auf dem Hagelsberge das Ibrige redlich geleister \*); auf gleiche Weise auch Hauptm. v. Studniz auf dem Bischofs, berge, und Lieut. Liebe, vom Hagelsberge dis ans Neufgariner Thor, so wie die Ingenieurlieurenants v. Bork und Lalaurauche, imgleichen Condukteur Rienhold und Eleve Breese, die jeder auf seinem Posten ihre Schuldigskeite erfüllt und Entschoffenheit und Muth bewiesen haben. Der Feuerwerker Hanf, welcher zum öftern durch seine geschickten Warfe die seindlichen Couronnements zerkörte, hat dadurch gleichermaßen eine ruhmvolke Erwähnung seines Namens verbient.

Billig aber burfen auch die Bemuhungen des Gener. Majors v. Massenbach mit dem ihnen gebührenden Ruhmen nicht übergangen werden. So lange die Ravallerie aus gerhalb den Thoren agiren konnte, hat er sich stets, nebst seinen Officieren, an der Spise derselben eifrig augelegen seyn lassen, für die Herbeischaffung des benothigten Materials Sorge zu tragen.

Der ausgezeichneten Sandlungen und Großthaten gab es eine Menge in der Epoche der Belagerung; Referent aber bürfte ichwerlich ein Ende finden, die Namen aller, welche fie begannen, hier aufzählen zu wollen, um einem Jeden bas Suum cuique zuzuthellen "). Gewiß aber wer-



<sup>\*)</sup> Letterer wußte es, wenn gteich auf diesem Poften teine Freude gu holen war, trop bem Abzuge feines Regiments, das hin gu bringen, in dieser großen Leichenkammer nach wie por aktib bleiben gu durfen. Bei allen Gelegenheiten trug er durch sein außerft muthvolles Benehmen viel dazu bei, unter den Gesmeinen eine eble Rivalität zu befordern.

for, beffen wir (S. 108) bei bem ungludlichen Borfall mit

ben fie fammtlich einen mehr als hinreichenben Lohn in bem Bewußtseyn finden, einst auf Danzigs Ballen an ber Beite io manches Braven gestanden zu haben; wo es (wie wir schon andermarts angedeutet) keine Behenbigkeit, keine Umsicht oder kluge Plane der Führer galt, wohl aber es auf achten ausdaurenden Preußen muth ankam, der hier gleichjam seine Kenetprobe bestand.

2m 26ften murbe das Oliverthor, nebft bem Sagele berge, imgleichen das Neugartner und Jakobsthor, ben Ber lagerern übergeben. Worauf

am 27sten bie angeblich noch aus etwa 7000 Mann Infanterie, Ravallerie und Artiflerie, mit Inbegriff bes 2000 Mann ftart ju berechnenben Troffes, bestehenbe Bestehung (außer ben Schwerblessirten und Kranten, die zwrückblieben) capitulationsmäßig ihren Abzug über die Referung nach Pillau nahm \*): Friherbin und um die Zeit ber

der Casemaite des Sagelsbergs (am goften Apr.) ermahnen mußten, sonft ein Mann nicht ohne Acuniniffe, selbst in feinem Jache, gewesen, und seit dem Frieden von Lilfit, dem Bernehs men nach, die burgerliche Carriere eingeschritten.

<sup>\*)</sup> Bobei übrigens von jenen in den Feuerbranden (als dem verrufenften der Libelle aus jenem merkwürdigen Absschnitt ber neuern Zeitgeschichte) gerägten subordinationswidelt gen Auftritten zwischen den Gemeinen und ihren Borgesenten vor erfolgtem Ausmarsch nichts Raberes bekannt geworden.

Die Scene bes Auszugs ber Garnison selbst mar gewiß unendlich rabrend, so wie fie dem Gouverneur und jedem brav ven Officier außerst empfindlich senn mußte. Bosbenkende hatt ten verbreitet, die Capitulation wurde in keiner Beziehung gehalten, sondern auf der mit Feinden fart besetzen Rehrung alles kriegsgefangen erklart werden. Dies allein war es, was nebst dem sonstigen Mismuth die Desertion der Truppen vers mehrte. Aber das Benehmen der Sieger, die das, was fie einz gegangen, auf das ftrengste erfällten, mußte den kleinmuthigen Imcissern zue Beschämung dienen.

volligen Berennung tonnte bie Garnison, mit Inbegriff bes ju ihr gehörenden Eroffes, um mehr als noch einmal so ftark augenommen werben.

Beichselmunde und Menfahrwaffer murben mit Allers bochfter Bewilligung geraumt und dem Feinde ohne Angriff überlaffen. —

Du aber, ebler Greis mit dem Silberhaare! Ralfreuth! der Du bei weisem, kaltem Muthe, bei nies
gewankter Staubhaftigkeit, trot Deiner Feinde, ihres
Reides und der Cabale, einen übeln und gefahrvollen
Plat mit ftarker hand aufrecht gehalten: die Nachwelt
wird mit Bewunderung und Verehrung Deinen Namen
einst nennen. Denn Du hast selbst Deine Sieger gezwungen, ihre verdiente Lorbeern Dir hinzureichen!!
— hast aber auch nie scheel gesehn, wenn hier und da
eines der korbeerreiser aus Deinem theuer verdienten
Kranz auch einem Deiner vormaligen Untergebenen zus
siel, indem die Ehre des Ganzen dennoch nur Dir
verbleibt.

mehr ober weniger zerstorten Saufer wird (bet Blech) auf Goo, hie Zahl ber vom Civilftande Getobteten und Verwungbeten auf einige 60 angegeben.

Ein Erdwerf alfb, das a la hato den Binter hindurch/
nach den Regeln der Feldbefestigungskunst, mehremheils nur
nothdieftig armirt worden und höchstens eine respektable Fronte gegen den ersten Angriss bildete — hatte sonach 51 Tage lang Widerstand geleistet; und würbe, ohne Pulvermangel, tros der sehr mitgenommenen und aufs außerste
abgematteten Garnison, schlimmsten Kalls noch 14 bis 21
Tage vertheidigt worden sehn. Auch sind hieselbst Descente
und Passage des Grabens regelmäßig gegen diesen Schatten permanenter Befestigung in Anwendung gebracht worden.

Wie bereits zu Anfange bes Betts gesagt worden, ver bient es auch hier Bieberholung, bag bie einundfunfzigte gige Vertheidigung einer so erbarmlichen Fronte, als der Hageisberg, zum Beispiel biene, bis wohin Entschloffenheit ber Anführer, burch nicht bloß schein aren Dienstetfer der Untergebenen unterstäht, eine mehrentheils ungebilbete, aus allen Beitgegenben zusammengebrachte Garnison zu erheben im Stande ift.

Im Allgemeinen wird man biefer vermischten Eruppen: maffe die Gerechtigkeit wieberfahren laffen, baß solche ihre Schuldigkeit gethan; um fo mehr, als fie aus Truppen bes fand, die Beinahe vorher keine Festung gesehen, geschweige, baß ihnen ber Dienst in berselben bekannt war; — Truppen, die überdies durch ben Terreur, welchen der überall sies gende Feind erweckte, nicht nur stuhl gemacht, sondern der nen es beinahe nicht zu verdenken gewesen ware, an einem im Winter und, so zu sagen, zum hachten Rothbehelf germirten Schatten von Besestigung gar keinen Glauben zu haben ") — zumal, da fie benselben burch ein Belagerunges

<sup>\*)</sup> Da ungleich ftattere Feftungen bie Thore geoffnet bat. ten, ohne einen Souß zu thun, obgleich Maunichafe, Gefchus

corps angegeiffen wußten, baw genothilich auf '40,000 Mann angegeben wurde, genau bestimmt aber (unb nach ben eiger nen Angaben bes frang. Generals Rirdiner '), ber es boch am besten wiffen sonnte) auf wenigstens 35,000 Mann mit Stoetheit angunefinen ibar \*\*):

Am di

aller Art und Munition barin angehauft gemesen - was alles hier nicht der Fall war, sondern gum Theil das mehreste erft herbeigeschafft werden mußte.

- \*) S. Précis du Siège de D. (p. 26).
- \*\*) Der Perf. eines Auffages in der Paflas (Zweit. Jahrg. Abich. 1V. daf.): Ueber die Relation der Schlacht bei Beilsberg u., welcher ko fu (Lehmann) unterzeichnet, will. zwar 40,000 als Betagerungscorps nicht paffiren laffen, gesteht aber felbst, daß am izren Mai (und folglich auch wot bis zum Abgange des Kaminstopschen Corps, der erk am absen erfolgte), 35,000 Mann in der Gegend von Danzig und auf der Rehrung gestanden, nachdem ein Theil der Bood bei Marienburg gestandenen Dudinotschen Grenzbiere herangezogen war, um die Annsherung und Vereinigung der Kamington, und Bulowschen Corps zu verhindern. (Man fein den Zuschen das mehrere darüber).

Ueberhaupt muß mitunter Die Belagerungsarmee nahm, hafte Berfidrungen erhalten haben, da aus den eigenen Zugeiständniffen feindlicher Officiere, hach beendigter Belagerung, fich ergeben, daß ihr Perluft vor Danzig (von der Blockade an gerechnet) fich in allem wenigstens auf 28 bis 20,000 Mann belaufen.

Die am meisten befannt gewordenen Ramen der Generale in der Belagerungsarmee waren: der Marschall Lefebwre, als Oberbesehlshaber; Lariboisfiere, Commandeur der Artisleries Radzivil, Commandant der Rordlegion; Chaffer toup und Kirgener (Kirchner) vom Corps du Gensel Erb, prinz von Baben, Schramm, Puthod, Gurbanne, Orvuet u. and. (Blech).

Die Frants, bet Pagelaberge war der eigentliche Angriffspunkt en woselbst der Beteran, hamberger, der, von der zweifen Pagallete ab, als wirklicher Commandant, diese Fronte die zur Uebergabe meber, bei Tage noch bei Nacht verlassen, und es durch seinen ungeschütterlichen Punt der wiesen hat, wie sich der Soldat eigentlich benehmen musse "). Der Major von Branchitsch, auf dem Bischofeberge, als

") Er that babet so gaus auf jeden Borgug einiger Ber quemtickleit Berzicht, indem er fich, als Commandant des hat gelsbergs, mit seinen Adjutanten und dem Ingenieur vom Plas über sechs Bochen lang in einer casemattitren beschränkten Barrake aufgehalten, wosethst die Fenster Lag und Nacht mit Laben verschloffen und immerwährend Licht gebrannt werden mußte, indem die Scheiben, wodurch das Lagesticht sellen soffie, seden Augenblid bei der Erploston ver Bomben zers sprengt wurden. Dabei hatte er auch die Unbequemtickleit, wenn Mittagszeit eine Kombe auf seine Barake siel, seine Schüffeln durch die Erschütterung durchaus mit Sand bestreut zu sehen.

Dan hat ihn oft verkannt und in ben nachmaligen Hugs fcbriften lieblos beurtheilt. Aber fein wirklich faufter mensichenfreundlicher Charafter hatte nichts mit der abschreckenden rauben Außenseite des Saldaten gemein: wovon auch fein fich immer gleiches, sanftes Benehmen im Privatftande, wahrend feiner letten Lebensjahre in Elbingen, Beweise bargelegt hat.

Bum Erweise feines wirklichen Zartgefahls bient 4. B. fols gende, in der kleinen Schrift: Das belagerte Danzig, aufbehaltene Anekdote: "Alls der Ingenieur vom Plag-(am 24ften Nop. 1806) autorifirt wurde, mit der Inundation um die niedern Theile der Stadt Bersuche anzustellen, nahm der würdige Greis, gleich nach beendigtem Aricgsrath, ihn unter vier Augen und legte es ihm ans herz, ohne nicht bestimmt wahrzunehmenden guten Erfalg, ja nicht durch zwecklose Berssuche noch mehr Renschenelend herbeizusführen.

Bicecommandune, Maj. v. Buftro wer auf bem Jolgraum, Maj. v. Kampf am Oliverthore, und fenherhin ber Capit. Stach v. Solzheim in der kleinen Kalkschanze, haben sich als Manner von erprüftem Berbienst bewiesen, indem sie mit elgenen Augen nach allem gesehn und sich nicht bioß auf Rapporte verließen. Jeder von ihnen trug bet, zwischen Souverneur, Commandanten und Sarnison bas so unumgänglich nothige wechselseitige Bertrauen mehr und mehr zu befestigen,

Als Majer du Jour haben wir bereits (S. 175) bes Maj. v. Horn (welcher mit dem Capit. v. Rahmer ale ternirte) ermähnt, der die lehte Zeit durchaus nicht vom den Werten gekommen und Tag und Nacht überull nach dem Rechten zu sehn bemüht gewesen. Der brave Major v. Oppen dirigirte das Artilleriewesen nicht nur im Sanzen, sondern auch auf dem Hagelsberge insbesondere; stets gieng er mit dem Ingenieur vom Plat, dei voller Einstracht, Hand in Hand, und alternirte in der lettern Zeit mit dem Capit. v. Holzendorf — dessen Name allein zureichend ift, den braven Soldaten zu bezeichnen.

Ber jeboch hiefelbft in ber Cathegorie eines nicht nur braven, fondern auch talentvollen Officiers, unter feinen Berhaltniffen beinahe bie mehreften Pflichten hatte, auch jeber ber wichtigen Obliegenheiten ftets mit raftlofer Thas

<sup>(</sup>unter welchen find aberhaupt zwei und zwanzig Officiere (unter welchen fich der Gen. Maj. Laurens und Maj. Bous, mard befanden). Sechzig wurden verwundet.

Bon der ruhmlichften Seite haben fich ansgezeichnet: 'das Fafelierbataillon Rembow, das Grenadierbataillon Schmes ling und das Infanterieregiment Dierite. '(Bon dem lets tern f. S 270 Unmert.) Doch verdient hier wirderholt auch aller übrigen, und felbft des braven Rrodowschen Freicorps, ungeachtet seiner nur ephemerischen Erifteng, mit Auhm ers wihnt zu werden.

Die Frank, bet Lagelsb griffspunkt , woselbft ber Beu ber zweiten Parallele ab, als Fronce bis zur Hebergabe t verlassen, und es dutch fei wiesen bat, wie sich ber St Der Major von Branch

\*) Er that dabei st quemlicheit Bergicht, int gelsbergs, mit seinen Ab über sechs Bochen lang rate aufgehalten, wose den verschioffen und mußte, indem die S sollte, jeden Augenbi sprengt wurden. D wenn Mittagszeit

Dan hat ihn foriften lieblos ! fonfreundlicher rauben Augenfei immer gleiches, feiner legten Le

gende, in de aufbehaltene 24sten Nov. die niedern f würdige Gr vier Augen wahrzuneh such noch

tan- = . Emm è :. 3 ;5 .1. .ie 112, .126 ner. `iuhs e que nebft egen ' : lates 1 gab ferent aller, m Je r mes in feine . nte, bas wie vor er durc : ben Ges inie Bare

tigteit and unter Mopforung seiner Rolfte und Gesundheit zu erfüllen frebje, indem er ben beiben Oberbehörden bes Plages, somahl zur Zeit der erften, als mabrend der viel wichtigern entscheidungspollen Epache des lettern Gouver, nements, zur Sand verhieb, um den Vertheibigungsplan der Festung, nach seinen Angaben und unter seiner Anseltung überall zu birigiren und zur Wirklichseit zu bringen; wodei er auch in den lettern drei Wochen, der Berathung mit einem der größten Theoretifer (dem seit den 5ten Mai verewigten Moj. Bonstmard, diesem anerkannten Meister des Geniewesens und praktischer Fortisiationskande) mit dem er bis dahin Hand in Hand geben konnte, entbehren mußte — war der nurerwähnte Ingenieur vom Plat, nun mehriger Generalmojor und Oberbrigabier v. Pullet \*).

<sup>&</sup>quot;) Schon oben (S. 44) ift feiner Thatigteit, wie feiner Einficht bei ber Bercheibigung Danzigs, mit verdientem Lobe ermahnt; und jeder, der die hier gelieferte Geschichte der Bei lagerung mit Aufmerkfamkeit gelesen, muß die Belage zu dem Gefagten fast auf jeder Seite und bei jedem die Festung bestroffenen merkmarbigen Ereigniß gefunden haben.

Jeber Rann von ebelm Selbstbemußtsenn kann zwar des Schellgeklingels schaler Lobpreisungen embehren; aber als das maliger Augenzeuge seiner Anstrengungen und den unermade ten, mit Recht gepriesenen Diensteifers, womit Pullet bei Tag und Racht, oft in Momenten der höchsten Gefahr, mit Beweit sen flahternen Muths und mit Ausdauer bei oft sehr widrigen Ereignissen, sich selbst gleich verblieben und mit vollem Recht, sowohl der Gnade seines Königs, als des mit demselben vert bundeten erhabenen russischen Ronarchen, so wie der Achtung seiner Borgeseiten und (was oft schwer halt) des Beisalls seiner Cameraden und Zeitgenoßen zu sichern gewußt — hielt der Bearbeiter dieses Werts es der hohen Billigkeit gemäßt, seiner hier nicht ohne den verdienten Ruhm zu gedenken.

And ber Artill. Lieut. Daafa, so wie der Lieut. v. Tiedewig, verdienen rühmliche Erwähnung, indem beibe auf dem Hagelsberge das Ihrige redlich geleistet "); auf gleiche Weise auch Hauptm. v. Studnig auf dem Bischofs, berge, und Lieut. Liebe, vom Hagelsberge dis ans Rem, fartner Thor, so wie die Ingenieurlieurenants v. Bort und Lalauranche, imgleichen Condusteur Kienhold und Eleve Breese, die jeder auf seinem Posten ihre Schuldigsteit erfüllt und Entschosseheit und Muth bewiesen haben. Der Feuerwerker Hanf, welcher zum öftern durch seine geschickten Warfe die seindlichen Couronnements zerstörte, hat dadurch gleichermaßen eine ruhmvolle Erwähnung seines Mamens verbient.

Billig aber burfen auch die Bemuhungen bes Gener. Majors v. Maffenbach mit bem thnen gebuhrenden Ruh, me nicht übergangen werden. So lange die Lavallerie aus gerhalb den Thoren agiren konnte, hat er sich stets, nebst. seinen Officieren, an der Spise derfelben eifrig augelegen seyn lassen, für die Herbeischaffung des benöthigten Mater rials Sorge zu tragen.

Der ausgezeichneten Sandlungen und Großthaten gab es eine Menge in der Epoche der Belagerung; Referent aber durfte schwerlich ein Ende finden, die Namen aller, welche fie begannen, bier aufgablen zu wollen, um einem Jesten das Suum cuique jugnthellen "). Gewiß aber were



<sup>\*)</sup> Letterer wußte es, wenn gielch auf diesem Poften teine Freude gu holen war, trot bem Abzuge feines Regiments, das hin au bringen, in dieser großen Leichenkammer nach wie por aktib bleiben au durfen. Bei allen Gelegenheiten trug er durch sein auberft muthvolles Benehmen viel dazu bei, unter den Gesmeinen eine edle Rivalität zu beforbern.

<sup>\*\*)</sup> Als dies Suum cuique gift noch, bag Capit. Pars for, beffen wir (S. 208) bei bem ungladlichen Borfall mit

ben fie fammtlich einen mehr als hinreichenten Lohn in bem Bewußtseyn finden, einst auf Danzigs Wällen an ber Beite io manches Braven gestanden zu haben; wo es (wie wir schon anderwarts angedeutet) teine Behenbigkeit, keine Umsicht oder kluge Plane ber Führer galt, wohl aber es auf achten ausbaurenden Preußen muth ankam, der hier gleichsam seine Kenefprobe bestand.

2m 26ften murbe das Oliverthor, nebft bem Sagels. berge, imgleichen das Neugartner und Jakobsthor, ben Ber lagerern übergeben. Worauf

am arften bie angeblich noch aus etwa 7000 Mann Infanterie, Ravallerie und Artiflerie, mit Inbegriff des 2000 Mann fark zu berechnenden Troffes, bestehende Bestahung (außer den Schwerblesstren und Kranken, die zu tuchblieben) capitulationsmäßig ihren Abzug über die Referung nach Pillau nahm \*): Früherhin und um die Zeit der

der Casematte des Sagelsbergs (am goften Apr.) erwähnen mußten, sonft ein Mann nicht ohne Acuninisse, selbst in feinem Jache, gewesen, und seit dem Frieden von Lilfit, dem Bernehs men nach, die burgerliche Carriere eingeschritten.

<sup>\*)</sup> Bobei übrigens von jenen in den geuerbranden (als bem verrufenften der Libelle aus jenem merkwardigen Absschnitt ber neuern Zeitgeschichte) gerägten subordinationswidelt gen Auftritien zwischen den Gemeinen und ihren Borgeseten vor erfolgtem Ausmarich nichts Raberes bekannt geworden.

Die Scene des Auszugs der Garnison selbft mar gewiß unendlich rabrend, so wie fie dem Gouverneur und jedem bras ven Officier außerst empfindlich senn mußte. Gosdenkende hats ten verbreitet, die Capitulation wurde in keiner Beziehung ges halten, sondern auf der mit Feinden fart besetzten Rehrung alles kriegsgefangen erklärt werden. Dies allein war es, was nebst dem sonftigen Mismuth die Desertion der Truppen vers mehrte. Aber das Benehmen der Sieger, die das, was fie eins gegangen, auf das ftrengke erfüllten, mußte den Keinmuthigen Iweissern zur Beschämung dienen.

volligen Berennung tonnte bie Garnison, mit Inbegriff bes ju ihr gehörenden Eroffes, um mehr als noch einmal fo ftark angenommen werben.

Beichselmunde und Denfahrmaffer murben mit Allers bochfter Bewilligung geräumt und dem Felnde ohne Angriff überlaffen. —

Du aber, ebler Greis mit dem Silberhaare! Raltsreuth! der Du bei weisem, kaltem Muthe, bei nies gewankter Staubhaftigkeit, trot Deiner Feinde, ihres Neides und der Cabale, einen übeln und gefahrvollen Plat mit starker hand aufrecht gehalten: die Nachwelt wird mit Bewunderung und Berehrung Deinen Namen einst nennen. Denn Du hast selbst Deine Sieger geszwungen, ihre verdiente Lorbeern Dir hinzureichen!!

— hast aber auch nie scheel gesehn, wenn hier und da eines der Lorbeerreiser aus Deinem theuer verdienten Kranz auch einem Deiner vormaligen Untergebenen zus siel, indem die Shre des Ganzen dennoch nur Dir verbleibt.

## Zufaße.

Plus mehreren bem Berfasser über ble frühere Fortifiler tionsgeschichte von Danzig, bei seinem einstmaligen Aufent halt baselbst und weiterhin, fugekommenen Machrichten, glaubte er folgenden (wenn auch noch unvollständigen) Abs riß der Befestigungsgeschichte austlellen zu tonnen, die vielleicht für keinen geringen Theil der Leser von Interesse sein durfte und kunftigen Berichtserstattern mitunter zu einem sichern Leufaden gereichen kann.

Bewiß ift, daß bie erften biftprifchen Ermabungen von Dangla bis aufs gebnte Jahrhundert und in die Beiten bes Bifchofe Abalbert gurudgebn, beffen Biograph gwar biefer Stadt querft unter bem Damen Bebanca ermabnt, bas Sange feiner Angaben abet noch mit ju vielem Rabelbafe permifdt. Dir bestimmterer Semigheit burfte bie eigentliche Erbanung ber Stadt unter ber Regierung Oubislaus (folglich feit 1150) anzunehmen feyn; wo benn bei ibrer, fur die Sanblung, außerft gunftigen Lage- auch ibr Anfangs fehr unbedeutender baulicher Zuftand nach und nach febr bald anfehnlich gewonnen haben wird. Eben fo lagt fich beurtheilen, daß auch die erften fortifitatorifden Unlagen von febr geringer Bebeutung gemefen, indem fie bloß in fimpler Umfaffung mit Graben und im feichtern Schute. wert (Ochukwehren) von Solg bestanben, bienach und nach

bie Stadt, beim permehrten Boliftanbe, außer erweiterten vertieften Graben, auch Mauern und maffive Thore mit überhaneten Thurmen und Boliwerten erhielt \*).

In dennlagifder Zeitfolge und mit genauer Beftimmung laffen fich folgende auf die nach und nach erfolgte Befeftigung ber Stadt bezugnehmende Befchichteumftande und Bafta ergeben.

Die Erbauung bes alten Schloffes, welches burch beis nache 300 Jahre die einzige Befte ber Stadt abgab, wird Balbumarn, Könige ber Danen (ungefahr um das Jahr 1263) zugeschrieben, worauf es von den Krenzsahrern nicht nur weiterhin erweitert und vergebhert; sondern auch nach damuliger Art in eine Festung verwandelt und seiner Zeit mit Geschüß besetzt worden. Eigentlich erst unter Svantepolf (1253) und den dentschen Ordensrittern sindet man Danzigs und des alten Schlosses als Festung erwähnt; wie denn Markgraf Balbemar 1307 die Belagerung des letzt tern aufgegeben haben soll, "weil es zu fest war."

Erft unter dem Schut biefes Schloffes ward die jehige Altstadt auf jum Theil sumpfigten Oertern angebaut; wie denn 1311 die Ordensritter auch die Renstadt angelegt has ben, die aber erft 1344, jugleich mit den Stadtrechten, Mauern und Graben erhielt. Der altere Theil der Stadt ward um dieselbe Zeit mit Ballen und Bollwerken versehn, auch mehrere Thurme erbauet; worauf unter dem Hochmeisster Weinrich von Kniprode (1370 — 1379) schon bes außern festen Stadtgrabens bis ans Hohethor gedacht wird.

<sup>\*),</sup> Dag auf dem naben Sagelsberge damals bas Bohns haus des Fürften Sagel, eines Eprannen jeuer Borzeit, ger ftanden, welches aber zerftort und er umgebracht senn foll, scheint fich meift (ungeachtet mehrerer dort ausgegrabenen Abterthumer, besonders Gögenbilder) auf fabelhafte Sage zu grunden.

Die Frank, bet Dageleberge war ber-eigentliche Angriffspunkt enwoselbst ber Beteran. Samberger, ber, von ber zweifen Daraleis ab, als mirklicher Commandant, biese Fronte bis zur Nebergabe meber, bei Tage noch bei Nacht verlassen, und es durch seinen ungeschütterlichen Muth ber wiesen hat, wie sich der Soldat eigentlich benehmen muffe "). Der Major von Brauchitsch, auf dem Bischofsberge, als

Tr that dabei so gang auf jeden Borgug einiger Ber quemtickleit Bergicht, indem er sich, als Commandant des has getsbergs, mit seinen Abjutanten und dem Ingenteur vom Plas über sechs Wochen lang in einer casemattirten beschränkten Bar rate aufgehalten, wosethst die Fenster Lag und Nacht mit Las den verschlossen und immermehrend Licht gebrant werden mußte, indem die Scheiben, wodurch das Lagesticht fellen sollie, jeden Augenblid bei der Erplosion ber Bomben zers sprengt wurden. Dabei hatte er auch die Unbequemtickleit, wenn Mittagszeit eine Kombe auf seine Barake siel, seine Schüsseln durch die Erschütterung durchaus mit Sand bestreut zu sehen.

Man hat ihn oft verkannt und in ben nachmaligen Kings fcbriften lieblos beurtheilt. Aber fein wirklich faufter men: schenfreundlicher Charafter hatte nichts mit der abschreckenden rauhen Außenseite des Saldaten gemein: wovon auch sein fich immer gleiches, sanftes Benehmen im Privatftande, wahrend feiner letten Lebensjahre in Elbingen, Beweise dargelegt hat.

gam Erweise feines wirflichen Zartgefahls bient 3. B. fols gende, in der kleinen Schrift: Das belagerte Danzig, aufbehaltene Anekdote: "Alls der Ingenieur vom Plag-(am 24ften Nov. 1806) autorifirt wurde, mit der Inundation um die niedern Sheile der Stadt Bersuche anzustellen, nahm der würdige Greis, gleich nach beendigtem Aricgsrath, ihn unter vier Augen und legte es ihm ans herz, ohne nicht bestummt wahrzunehmenden guten Erfalg, ja nicht durch zwecklose Ber, suche noch mehr Renschenelend herbeizusführen.

Bicecommandune, Maj. v. Wieftro wer auf bem Jolgi raum, Maj. v. Katipf am Oliverthore, und fraherbin ber Capit. Stach v. Solzheim in der Reinen Kalischange, haben sich als Manner von erprüftem Berdienst bewiesen, indem sie mit eigenen Augen nach allem gesehn und sich nicht bioß auf Rapporte versießen. Jeder von ihnen trug bet, swischen Souverneur, Commandanten und Sarnifon bas so unumgänglich nothige wechselseitige Bertrauen mehr und mehr zu besestigen.

Als Major da Jonr haben wie bereits (S. 175) bes Maj. v. Horn (welcher mit bem Capit. v. Nahmer ale ternitit) erwähnt, ber die lehte Zeie burchaus nicht von ben Werken gekommen und Tag und Nacht überull nach dem Rechten zu sehn bemuht gewesen. Der brave Major v. Oppen dirigirte das Artilleriewesen nicht nur im Ganzen, sondern auch auf dem Hagelsberge insbesondere; stets gieug er mit dem Ingenieur vom Plah, det voller Einstracht, Hand in Hand, und alternirre in der lehtern Zeit mit dem Capit. v. Holzendorf — dessen Name allein zurreichend ift, den braven Soldaten zu bezeichnen.

Ber jeboch hiefelbft in ber Cathegorie eines nicht nur braven, fondern auch talentvollen Officiers, unter feinen Berhaltniffen beinahe die mehreften Pflichten hatte, auch jeber ber wichtigen Obliegenheiten ftets mit raftlofer Tha.

Digitized by Google

<sup>(</sup>unter welchen find abethaupt zwei und zwanzig Officiere (unter welchen fich ber Gen. Maj. Laurens und Maj. Bous, marb befanden). Sechzig wurden verwundet.

Bon ber ruhmlichften Seite haben fich ansgezeichnet: das Füfelierbataillon Rembow, das Grenabierbataiflon Schmes ling und das Infanterieregiment Dierite: '(Bon bem letstern f. S 270 Unmert.) Doch verdient hier wiederholt auch aller übrigen, und felbft bes braven Rrocowfchen Freicorps, ungeachtet seiner nur ephemerischen Eriffenz, mit Ruhm ets wichnt zu werden.

tigleit aud unter Mopforung seiner Ardfie und Gesendheit zu erfällen ftrebte, indem er ben beiden Oberbehörden des Plages, sowahl zur Zeit der erften, als mabrend der viel wichtigern entscheidungspollen Epache des lettern Gouver, nements, zur Sand verblieb, um den Vertheidigungsplan der Festung, nach seinen Angaben und unter seiner Angebtung überall zu birigiren und zur Wirklichkeit zu bringen; wobei er auch in den lettern drei Wochen, der Berachung mit einem der größten Theoretiker (dem seit den 5ten Mai verewigten Moj. Boutmard, diesem anerkannten Meister des Geniewesens und praktischer Fortistationstunde) mit dem er bis dahin Hand in And gehen konnte, entbehren mußte — war der nurerwähnte Ingenieur vom Plat, mun mehriger Generalmojor und Oberbrigabier v. Puller ").

Jeder Mann von edelm Selbstbempftfenn kann zwar des Schellgeklingels schaler Lobpreisungen entbehren; aber als dar maliger Augenzeuge seiner Anstrengungen und den unermader ten, mit Recht gepriesenen Dienseifers, womit Pullet bei Tag und Racht, oft in Momenten der hochsten Gefahr, mit Bewetten fin fichternen Muths und mit Ausdauer bei oft sehr widrigen Creignissen, sich selbst gleich verblieben und mit vollem Recht, sowohl der Gnade seines Konigs, als des mit demselben verr bandeten erhabenen russischen Monarchen, so wie ber Achtung seiner Borgesepten und (was ost schwer halt) des Beifalls seit ver Cameraden und Zeitgenoßen zu sichern gewußt — hielt der Bearbeiter dieses Werts es der hohen Billigkeit gemäße, seiner hier nicht ohne den verdienten Ruhm zu gedenken.

Ф l.

<sup>\*)</sup> Schon oben (S. 44) ift feiner Thatigteit, wie feiner Einficht bei ber Bertheibigung Danzigs, mit verdientem Lobe ermahnt; und jeder, der die hier gelieferte Geschichte der Bei lagerung mit Aufmerkfamkeit gelefen, muß die Belage ju dem Gefagten faft auf jeder Seite und bei jedem die Feftung bestroffenen merkwardigen Ereigniß gefunden haben.

And ber Artill. Lieut. Saafa, so wie der Lieut. v. Tiede wig, verdienen rühmliche Erwähnung, indem beibe auf dem Sageleberge das Ihrige redlich geleistet "); auf gleiche Weise auch Sauptm. v. Studnig auf dem Bischoss, berge, und Lieut. Liebe, vom Sagelsberge die ans Reus gartner Thor, so wie die Ingenieurlieutenants v. Bort und Lalauranche, imgleichen Condukteur Kienhold und Eleve Breese, die jeder auf seinem Posten ihre Schuldigskeit erfüllt und Entschosseheit und Muth bewiesen haben. Der Feuerwerker Sanf, welcher zum öftern durch seine geschickten Warfe die seindlichen Couronnements zerfidrte, hat dadurch gleichermaßen eine ruhmvolke Erwähnung seines Mamens verdient.

Billig aber burfen auch die Bemuhungen bes Gener. Majors v. Massenbach mit bem ihnen gebührenden Ruhmen nicht übergangen werden. So lange die Kavallerie aus gerhalb den Thoren agiren konnte, hat er sich stets, nebst seinen Officieren, an der Spife derselben eifrig angelegen seyn lassen, für die Herbeischaffung des benöthigten Materials Sorge zu tragen.

Der ausgezeichneten Sandlungen und Großthaten gab es eine Menge in der Epoche der Belagerung; Referent aber dürfte schwerlich ein Ende finden, die Namen aller, welche fie begannen, hier aufzählen zu wollen, um einem Jeden bas buum cuique zuzutheilen \*\*). Gewiß aber wet-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Letterer wußte es, wenn gleich auf diesem Poften teine Freude gu holen war, trot bem Abzuge feines Regiments, bas hin au bringen, in dieser großen Leichenkammer nach wie por aktib bleiben au durfen. Bei allen Gelegenheiten trug er durch sein außerft muthvolles Benehmen viel dazu bei, unter den Ges meinen eine eble Rivalität zu befordern.

<sup>1</sup> der, beffen wir (S. 208) bei bem ungludlichen Borfall mit

ben fie sammtlich einen mehr als hinreichenten Lohn in dem Bewußtseyn finden, einst auf Danzigs Wällen an der Beite io manches Braven gestanden zu haben; wo es (wie wir schon anderwarts angedeutet) keine Behenbigkeit, keine Umsicht oder kluge Plane der Führer gale, wohl aber es auf achten ausdaurenden Preußen muth ankam, der hier gleichjam seine Kenetprobe bestand.

Am 26ften murbe das Dilverthor, nebft bem Sagels. berge, imgleichen das Meugartner und Jakobsthor, ben Berlagerern übergeben. Borauf

am arften bie angeblich noch aus etwa 7000 Mann Infanterie, Ravallerie und Artillerie, mit Inbegriff bes 2000 Mann ftark zu berechnenben Troffes, bestehenbe Berfahung (außer ben Schwerblesstren und Kranten, die zu tuckblieben) capitulationsmäßig ihren Abzug über die Rehrtung nach Pillau nahm \*): Friherhin und um die Zeit der

der Casemaite des Sagelsbergs (am goften Apr.) erwähnen mußten, sonft ein Mann nicht ohne Acuniniffe, selbst in feinem Jache, gewesen, und seit dem Frieden von Lilfit, dem Bernehsmen nach, die burgerliche Carriere eingeschritten.

<sup>\*)</sup> Bobei übrigens von jenen in den Feuerbranden (als bem verrufenften der Libelle aus jenem merkwurdigen Absschnitt ber neuern Zeitgeschichte) gerägten subordinationswidelt gen Auftritien zwischen den Gemeinen und ihren Borgesenten vor erfolgtem Ausmarich nichts Raberes bekannt geworden.

Die Scene des Auszugs der Garnison selbst war gewis unendlich rübrend, so wie fie dem Gouverneur und jedem brav ven Officier außerst empsindlich senn mußte. Gösdenkende hatten verbrestet, die Capitulation wurde in keiner Beziehung ges halten, sondern auf der mit Feinden ftart besetzten Rehrung alles kriegsgefangen erklatt werden. Dies allein war es, was nebst dem sonstigen Mismuth die Desertion der Truppen vers mehrte. Aber das Benehmen der Sieger, die das, was sie eins gegangen, auf das ftrengste erfüllten, mußte den kleinmuthigen Iweissern zur Beschamung dienen.

volligen Berennung konnte die Garnison, mit Inbegriff bes ju ihr gehörenden Eroffes, um mehr als noch einmal so stark angenommen werben.

Beichselmunde und Renfahrwasser wurden mit Allers bochfter Bewilligung geraumt und dem Felnde ohne Angriff aberiaffen. —

Du aber, ebler Greis mit dem Silberhaare! Ralfer euth! der Du bei weisem, kaltem Muthe, bei nies gewankter Staubhaftigkeit, tros Deiner Feinde, ihres Reides und der Cabale, einen übeln und gefahrvollen Plat mit ftarker hand aufrecht gehalten: die Nachwelt wird mit Bewunderung und Verehrung Deinen Namen einst neunen. Denn Du hast selbst Deine Sieger ges zwungen, ihre verdiente Lorbeern Dir hinzureichen!!

— hast aber auch nie scheel gesehn, wenn hier und da eines der Lorbeerreiser aus Deinem theuer verdienten Kranz auch einem Deiner vormaligen Untergebenen zussiel, indem die Shre des Ganzen dennoch nur Dir verbleibt.

## Bufåße.

Ins mehreren bem Berfassen über ble frühere Fortifilationsgeschichte von Danzig, bei seinem einstmaligen Aufent halt baselbst und weiterbin, zugesommenen Nachrichten, glaubte er folgenden (wenn auch noch unvollständigen) Absriß der Befestigungsgeschichte ausstellen zu können, die vielleicht für keinen geringen Theil der Leser von Interesse sein durfte und kunftigen Berichtserstattern mitunter zu ebnem sichern Leufaden gereichen kann.

Bewiß ift, bag bie erften hiftprifchen Ermabungen von Dangla bis aufe gebnte Jahrhundert und in die Beiten bes Bifchofe Abalbert jurudgebn, beffen Biograph gwar biefer Stadt querft unter bem Damen Bebanca ermabnt, bas Sange feiner Angaben aber noch mit ju vielem Rabelhafe permifdt. Dit bestimmterer Semifheit burfte bie eigentliche Erbanung ber Stadt unter ber Regierung Oubislaus (folglich feit 1150) angunehmen fenn; wo benn bei ihrer, fur die Sanblung, außerft gunftigen Lage-auch ibr Anfangs febr unbebeutenber baulider Buftand nach und nach febr bald anfehnlich gewonnen haben wird. Eben fo lagt fich beurtheilen, bag auch die erften fortifitatorifden Unlagen von febr geringer Bebeutung gewefen, indem fie bloß in fimpler Umfaffung mit Graben und im leichtern Sous wert (Odupmehren) von Soly bestanben, bisnach und nach

bie Stade, beim vermisten Boliffande, außer erweiterten vertieften Graben, auch Mauern und maffive Thore mit überhaueten Thurmen und Boliwerten erhielt \*).

In deronologifder Zeitfolge und mit genauer Bestimmung laffen fich folgende auf die nach und nach erfolgee Befestigung ber Stadt bezugnehmende Beschichteumftande und Batta ergeben.

Die Erbauung bes alten Schiofies, welches burch beis nache 300 Jahre bie einzige Befte ber Stadt abgab, wird Balbumarn, Könige ber Danen (ungefahr um bas Jahr 1163) zugeschrieben, worauf es von den Kreuzsahrern nicht nur weiterhin erweitert und vergrößert, sondern auch nach damaliger Art in eine Festung verwandelt und seiner Zeit mit Geschüß beseht worden. Eigentlich erst unter Svantepolf (1253) und den deutschen Ordenstittern findet man Danzigs und des alten Schlosses als Festung erwähnt; wie denn Markgraf Balbemar 1307 die Belagerung des lehe tern aufgegeben haben soll, "weil es zu fest war."

Erft unter bem Sous biefes Schloffes ward bie jetige Altstadt auf jum Theil sumpfigten Dertern angebaut; wie benn 1311 die Orbensritter auch die Renstadt angelegt haben, die aber erft 1344, jugleich mit den Stadtrechten, Mauern und Gräben erhielt. Der altere Theil der Stadt ward um dieselbe Zeit mit Bellen und Bollwerken versehn, auch mehrere Thurme erbauet; worauf unter dem Jochmetester Weinrich von Kniprobe (1370 — 1379) schon bes außern festen Stadtgrabens bis ans Johethor gedacht wird.

<sup>\*),</sup> Daß auf dem naben Sagelsberge damals das Bobns haus des Fürften Sagel, eines Eprannen jener Borzeit, ges ftanden, welches aber zerftort und er umgebracht senn foll, scheint fich meift (ungeachtet mehrerer dort ausgegrabenen Abterthumer, besonders Gogenbilder) auf fabelhafte Sage zu grunden.

Das auf bem Bifcofeberge fraherhin wörhandene bie fcofilde haus, nebft Rapelle und Gatten, wurde 1414 unster den Rrentfahrern abgeriffen, und aus den Steinen ber abgebrochenen Gebander, ein Jahr nachher, der fogenannte Bifcofethurm erbaut.

1433 wurde Danzig von ben Suffiten belagere, wobei ber Bischofe, und Sageleberg zu Abstechung eines Lagers gebient \*). —

Nachbem fich Danzig, wie ganz Prengen, burch einige Jahrhunderte in der Oberherrschaft des Beutschen Ordens befunden hatte, riß es sich, Bedrückungen und Gewaltthat tigteit halber, sos, und unterwarf sich 1454, unter der Regierung Casimirs III., mit Borbehalt seiner Rechte und Breiheiten, dem Schutz der Krone Polens. Das Schloß, welches bis zu dieser Zeit einer kleinen Stadt ähnlich ger worden war, indem Tauseside von Menschen, besonders Handwerker und Künstler, darin wohnten, wurde in eben diesem Jahre den Danzigern zurückgegeben, worauf es ger schleift und abgebrochen worden \*\*).

Man finder in Danzigs Chronifen die Ermahnung, daß acht Danziger Burger bei diefer Belagerung dicht am Bischofse berge "ein ziemsiches Bollwert" (Schanze) errichtet und von da unter den großen haufen der Zeinde geschoffen haben, ins des aus der Stadt von den Mauern ebenfalls fart gefeuert worden. Aber als sich jene beherzten Manner verschoffen ges habt und weiter keinen Zuschuß von Muniton aus der Stadt erhielten, find sie dem Feinde in die Hande gefallen und ersschlagen worden.

Drbens, binnen vier Boden im gangen Lande 54 Schlöffer und Sige, die bem Orben jugebort haben, einem gleichen Schiffele unterlagen.

In ber iconen v. Bonborftifden Sammlung befand fich eine Abbitoung bes alten Schloffes, por beffen Berftorung

3405 murbe die Mauer auf dem Ball auf der Borftabt

Desgleichen murbe 1519 (pach anbern erft 1554) bie Stelle bes Rondeels hinter Elifabeth mit Mauern und Bale len umgeben ").

Bor. 1519 mochte die Befestigung der Stadt überhaupt noch nicht viel zu bedeuten haben; wie denn die damals gebrauchten wenigen Stude und die Donnerbüchsen auf bie Manern und Thurme gebracht, und von ba aus gegen den Feind gerichtet wurden. Mit diesem Jahre aber begann der Zeitpunkt, wo Danzig regelmäßig eingerichtete. Werke bekam, und wo oft bei den verschiedenen Arbeiten auf tausend Menschen angestellt waren.

Digitized by Google

<sup>(1454),</sup> imgleichen von Weichfelmunde, vor Zerftörung beffelben durch bie hufften (1433), auf welche beide Stude ihr Befter großen Werth legte, die aber, nells bei abrigen fod nen Sammtung von Planen und Miffen, weiterhin dem feani zöfischen Gouvernement in die Indabe gefallen, und bis auf ben geringern, nachmals verkeigerten Theil diefer Sammlung vertoren gegangen. Außer 24 Niffen und Planen von Danzig, haben fich darunter 28 von der Mande und 8 von der umtlet genden Gegend befunden. Ein Berluft, der für Danzig uner, sestich zu mennen ift, und wol verdient hatte, daß unter den nachmaligen (fest 1814) so gläcklichen: Evnfunkturen auch diefe Rauberei zur Sprache gebracht, und zur Restitution berfelben (wenn sie nicht auf der Retirade von Mossau mit so vielem andern verloren gegangen) Rapp ober Rapoleon selbst, in desigen Hande sie vielleicht gerathen, in Anspruch genommen waren.

<sup>&</sup>quot;) Ueberhaupt ist zu bemerken, daß zuerft in dem Zeit, raume pon 1344 bis 1475, dann aber vornemlich feit 1519, mehrere Thurme (worin damals das Pulver aufbehalten) und die Bollmerke erbauet worden. Legteres ward weiterhin die Genennung der mehreren bei der Alte, Rechts und Bon fadt angelegten Bastionen, deren Anlage durchaus von einsichts vollen Saumeistern zeugt.

Inerst wurde der Ball hinter der St. Elifabetfirche (vor der Silberhatte innerhalb der Stadtmauer) geschütter, sodann der Graden außerhald der Stadtmauer vollendet und das Fundament des Thirms am Jakobsthore gelegt; wie denn auch mehrere Thurme mit gewöldten Durchgungen um teim Walle errichtet wurden. Auf der Borstadt wurde der Wall hirter dem Graumunchenkloster vetbessert und Blockhasser um die Stadt erbanet. Auf dem Wall sider der Motlau, beim Theerhofe besonders, so wie rund um die Speicher, wurden Planken geschaften und Slockhasser aufgeseht; desgleichen ein Ball, gegen Maetenbuden über, geschäfteret umpkankt und ein kleiner Wall dabei angelegt. Auch beim Baume, der alten Schlosselle gegen siber, pourde ein Blockhaus errichter.

15:0 wurde die Stadt durch Markgraf Albert bela gert und vom Bischofeberge aus, als dem feindlichen Lager, ftart beschaffen, dem Feinde dagegen von den Thoren, Tharmen und Blockhausern ftart mit Geschit juggsetzt, und mehrere seines Stade gesprengt.

Beichselmunde mar in seinet frühesten Zeit ein blo fes Blockhaus, zur Sicherung des Beichselausstuffes in die See, und lange nur von eichenem Solze erbauet. Erft, nachdem es die Sulfiten bei ihrem Abzuge mit Feuer verwüstet und umgeworfen hatten, wurde es wieder in Stand gefeht, und von den Kreuzherren ein besonderer Dande meifter (ale Commandant) ernannt. Beiterhin ift es in

Die man fic benn auch angeblich von mehreren erhabenen Orten und auf den Mauern, langs den Stadigraben (ja, von den Schiffen fogar), kleinet und großer Buchfen, der ren wol 8000 Stad — Desgleichen der Burger Zielrohre, bei dienet, aus welchen lettern bei den Brodbanken, queer über der Moetau hin, allein gegen 200 Schuffe aus der erften Ladung geschehn konnten.

ben Jahren 1517 und 1519 von Holz, und mit besterm Ansehen als bisher, erbanet, worauf es endlich 1563 im sesti gen Zustande, masstv und mit 10 Auß dicken Mauern, in der Mitte mit einem Thurm versehn, in welchem jur Nachtzeit die Laterne beennt, ausgeführt worden. Das Haus und den Thurm hat man späterhin mit Schanzen und Bollwerk umgeben, die mit Contrescarpen, Graben und Palisaden versehn, und insgesammt die Ostschanzen benannt wer, den jum Unterschiede von einer gegenüber det Neufahrwasset angelegten Best oder Westerschanze, zwischen welcher und jenen Werken die Weichsel ihren Durchgang nimmt ").

Desgleichen marb Dahilig 1563, bei Selegenheit ber Unruhen ber Stadt mit Bergog Erich; mehr und mehr mit Ballen, Blockhaufern und Schangen verftartt; wie benn auch ju nubrerer Berficherung zwei Thore, nemlich bas Karn, und bas Jolgthor, verschüttet worden und gang eingegangen.

1571 ift mit der Befestigung, besonders gwischen dem Johen, und vormaligen Karnthore fortgefahren worben (\*). Bu den Bauten dieses und ber folgenden Jahre hat man fich eines Baumeifters Sans Krahmer bedient.

1574 ift mit bem Bau bes Sobenthore Der Anfang gemacht.

<sup>\*)</sup> Jest ift die Mande ein ansehnliches Fort und Stadt, den, deffen in ben Jahren 1805 und dann von 1807 bis 1813, unter den Franzosen, neu eniftandene Befestigungen (wiewohl solche von der icon ermachnten bei Fahrwaffer belegenen Befterfchanze bestrichen und dominict werden tonnen) von Bedeutung find.

<sup>\*\*)</sup> Wie benn auch; nach einigen, erft jest ber Grund, ftein zu jenem Rondeel (S. 189) gelegt worden, wobei fich eine Prophezeiung gefunden haben foll, (wonach daffelbe 498 Jahre (folglich bis zum 3. 2069) ftehn wurde.

1576 murbe bie Stabt, megen verweigerter Sulbigung, om Ronig Stephan Bathory und ben Polen belagert.

1605 bet man bas Beughans erbauet.

Dachbem auch von jenen fruber ermabnten Dallen, Bollwerfen und Manern manches jum Theil wieber verfal. len ober eingegangen, murben nunmehr in beren Stelle und in Abficht der Thore manche neue Bauten unternommen; mie benn & B.

1623 beim Renenthore, nach bem Schattland bin,

neue Malle und eine farte Schleufe -

1625 das neue Bollwert beim Jakobsthore,

1626 bas Leegethor,

1628 bas Langgartner, und

1633, bas Jafobethor mit feinen Berfen

worden ...

1634 find. von bem v. Stradwig .\*) juerft Bor. folage und Plane gur Bortififation bes Sagelsberges übergeben

1638 bie Ralfichange gu befestigen angefangen, und gegen Schellmubt bingu gleichermaßen ein Reduit, nebft Lauf. graben, aufgeworfen worben.

1640 bat man, nach ben Angaben bes Abam BBpbe, die Erde beim Chnen bes Bifcofsberges, mittelft mechani

Desgleichen ergeht aus einem um die Beit der Stradwige gebrudt ericbienenen Berte uber bie Fortitation bes Sagels. bergs, fo wie durch ein binter bem Schiefgarten angelegtes Reugebauerfdes Wert, baß ein Ingenieur Diefes Ramens angeftellt gemefen fenn muffe.

<sup>\*)</sup> Es waren zwei Bruder Diefes Ramens (C. 28. und g.), die in dem Zeitlauf ber Jahre von 1630 bis 1670 bem fortifi fatorifden Baumefen' ber Gtadt vorgeftanden. Aus bem 3. 1655 befigt man Riffe von beiden, die gahrmaffer und die fe fung Dunde betreffen.

icher Aunstwerte burch Raber, Rabel und Stricke, udet beit Stadtgraben bis auf ben Ball und an ble Bafton ber bechtschule gebracht, um bas damale fagenanute Boben. Rondeel angulegen.

2645 wurden burch Barlingen bie Befeftigungen beng Bifchofeberges verbeffert ").

n649 fanden Berbefferungen beb Fiftungeweite bei den Munde flatt; woranf in den nacht folgenden Jahreng und ter Leitung verschiedenet Ingenieure, auch die Mafferplutae? erschienen ift.

2656. haben bie Werte ber Offchange bet ber Mindent aufehnlich an Berbefferung zugenommen: Auch find in abeng biefem Jahre, bet Anfang bes Schwebenfrieges, vornemitonauf bem Bifchofes und Hageliberge, reife Kortifikationenst jum Schus ber bamals moch neu erbaueren Neugartner: und Diiver Thore; imgleichen ber Sandgrube und Petershagen, angelegt; wie benn

1657 die Stadt ebenfalls mit neuen Außenwerten und mehr Schangen zwifchen ihr und Wielchefelmande verfeben worden.

ber bamalige Buftand bon gahrwaffer und ber Minde emigiebt. Auch hat man einen Grundrif im Reinen: von ber Speicherinfet von ihme

1678 war Peter Biller bem Banmefen bei Stabte und ihrer fortifitatorischen Umgebungen vorgeseht. Doch , hatten ju seiner Zeit jene ichen 1634 übergebenen Stracks wisischen Borschläge in Absicht ber Befestigungen auf bem Sagelsberge erft sehr wenigen, in Absicht bes Bischbfeber: ges aber noch gar keinen Eingang gefunden.

1696 hat fic ber Artilleriehauptmann Gabriel Ster

<sup>&</sup>quot;) Bon Sarlingan und Book foe manieinen Rif vom? Bifchofeberge, aus dem J. no46.

vert burch Ausbesserungen bes Morbertiefs als guter Baffets bonverkändiger bewiesen.

on 1698 und 1699 wurde ein Banmeifter Serrmann Schib, imgleichen einer aus Libect, Lutas Liebe, am

Mehrere geschlete Baumeister und Ingenieure, die sich vant 1698 bie 1706 burch Anlagen und Berbefferungen bei Danzigneupschaft vortommen. Besonders hat man dem, als geschieten Ingenieur befannten, Generalmajor v. Golz im politischen Biensten, welcher in Danzig Obercommandant gewesen! und 1270 in ruffische Dienste getreten, mehrere nehe Anlagen und ansechnliche Berbefferungen, imgleichen das Polygon oder die neue Defensionslinie vom Hingelsberge über dem Armenlirchhof bei heil. Leichnam, die an den Stade graben voer Ca, mo die Sternbocksbrille ift, zu banken; welches Wert auch von ihm den Namen des Neuen Werts erhalten.

n: Als Oberoemmandant ift fobann ein Sengral p. 3ie ten gefolgt, unter welchem und weiterhin der Obrifflient. von Sinkfrate viel an den Festungamerten gebeiten laffen und vorzuglicht die Aufenwerte am Oliver und Petershage ner Thor verbessert ihnt. Auch wurde, mumehr der Sagels, und Bischofsberg von einander separier und jedem seine eigene Befression gemacht ?\*).

maglicht bald mit Gefchus verfeben und ein Bachans an gelegt.

Außerdem hat diefer brave Ingenieur far die Reparatur bes Ravelins beim Jatobsthore und für deffen Bepftangung mit Batterien Sorge getragen, auch fich fowohl bei der Stadt, als bei der Munde, die Berbefferung mehrerer fcmachen ober ichabhaften Pantte beftens angelegen fenn taffen.

<sup>\*\*)</sup> Sintlair mar (wie bie von mir benugten Rachrichten

por bem Leegenthore, nach ben Borfchlägen und unter Aufificht bes Ing. Capitain Charpentter anlegen ju inffen, und

1715 ift mit allen baju geborigen Burdichnitten, Graf ben , Bruden, Bollwerten und Bergannungen bie Arbeit vollenbet worden

Besgleichen murbe 19no, nach einem Mille von ebem bemfelben, bei ber kleinen Motlaner Weichfelfpige bor ber Stadt, ein neues, beffer eingerichtetes und größeres Wioch haus 3 angelegt.

1994 bat ber Art, Capitely v. Drefdentubben einen Rif von Sahrmaffer und ber Munde, nach bem verschieber 1998 Buftande beiber, 39e Beit der Jahm 1647, 1698 und 1784, berausgegeben.

Auch die Festungswerke am Oliver Thore haben 1727, wicht weniger erhebliche Beränderung erlitten. Die baufallig gewesene Brutte sowohl, als das Oliver Thor selbst, find ansgebauet, und appliesch der Weg vom Jungstädlichen holzenum, nebst einer dasselbst neu versertigten Brucke, höher hinauf an einem andern Orte angelegt.

Ueberhaupt waren in biefen Jahren bie bienfamften Une falten unvertennbar, indem man unter unablaffigem Arbei-

lauten) icon mit Ablauf des inten Jahrhunderes, jur Beit der Baumeister Schus und Ciede, aus holland berufen, und har fiche als inten duferft gefchickter Mann bewiefen; wie er benn, seiner Berdiente wegen, vom König Georg I. von England jum Gen. Major, in Dansig aber zum Obertommandanten ersnaunt, worden, worauf er erft 2751, in einem Alter von gi-Jahren, vorftorben.

wiede Mitung bes Ingelfdpelibat noch allos wordenben mae, umide Littung bes Ingelfapts. Noch bei geber abgeberchen unbeinneinte Schange umgemändeler wurde. Millem vorgtende, ungentängen biendia auf berate ber bei und beraten burde berteit bereit bereit.

ten Balle und Befosigungsgebaube rettisteirt, auch mittelst Graben, Wallichuttungen, Palisabensehen und Anpflanzung bes Hagedornstrauchs für mehrere Festigkeit und Beschir, mung unterhalb ber Boschungen ber Außenwerte mit That tigteit Sorge getragen.

1733 foling ber Commandant, Sengtalmajor v. Pier tinghof, bem Rathe eine verschantte Linie von Obra bie nach Oliva vor — welches aber lelber nicht angenommen wurde. Inde ließ Charpentter ben Sagelsberg burch: einige neue Schanzen verstärken.

Nachbem am iften Febr. 1735 König August II. von Polen verstverben mar, fanden in Folge deffen (und well Danzig sich unter bem Schube ber Krone Polens befand) Ereignisse Statt, welche die ein Jahr fpater erfolgte meetwurbige Belagerung bieses Plates durch ensstsie und fachst fiche Trumpen berbeifibeten ").

<sup>\*)</sup> Rad verichiedenen dem Berf. bet feinem Aufenthalt in Rufland jugetommenen banbidrifiliden Radrichten. Die fic aus einem Tagebuch des als Obriftlieutenant und Generalade jutanten beim Feldmarfdall Gr. v. Runnid, mabrend jener Belagerung, angeftellten Gr. v. 2. ling berfdreiben, batte Der neue Churfurft von Gachien Mittel gefunden, den Biener Dof burd Unterzeichnung ber pragmatifden Santtion au bes fanftigen, und Rufland verfprochen, daß er fic in mit Gade! mit Curland nach bem Billen ber Raiferin richten wolle. Beide Bofe hatten fich bemnach (als biefe bisher ftrittigen Ger. genftande nunmehr aus bem Wege geraumt waren) vereinigerei ibm die Bolnifche Krone gu verfchaffen, und ließen durch ibres Befandten dem bamaligen Drimge, Ergbifchof von Gnefen; eget Blaren, fie murben teinen andern als Ronig von iBoten ertine nen, und die Raiferin von Ruflanditutinbe biefe Babl veffel. ben, im Salle big Republit berfelben untgegen mare, mit allemi ibren Truppen unterfigen, Brankreichn batte jebach. Beib und: alle Berbaliniffe aufgeboten, bem Ronige Stanislaus:Burin

Die Berennung ber Ctabt mar fele bem 14ten gebr.; und zwat gieng bie Absicht ber Ruffen babin, Dangig ju

annstn (welcher ichen feit 1709 des Polnifden Thrones ents fest war), ber nahen verwandtschaftlichen Berhaltniffe wegen, von neuem die Bahl zuwege zu bringen: und da die Polen burchaus' nicht ihrem Liberum Beto, als dem wesentlichken Stud ihrer Freiheft, entsagen wollten, so hatten sie sich um so lieber für den Stanislaum vereiniget, welcher sich auf ihre Beranlassung zur Bahl einfand, die am 1sten Sept. vor sich gieng, wo er zu Bohla auf dem Bahlfelbe einmuthig zum Lo. nige gewähle ward.

Die russische Kaiserin hatte indes ihrerseits alle erfinntiche Eriebsedern der Gaatskunk in Bewegung gesetzt, um die Wahl Stanislat, wo nicht zu behindern, doch die französische Parcei zu schwächen. And gelang es ihr, einen Theil des Abels, bes sonders die Litchanischen Stande, dahin zu Kimmen, daß sie Parcei der übrigen Polen verließen und um ihren Schutz gegen den Primas und die französische Parcei ersuchten. Dies ser Weranlassung nahm die Kaiserin wahr, Eruppen nach Posten zu schicken, und der General Lascy mußte mit 20000 (ans dere wollen, nur 16000) Mann in Litchauen einrücken, denen unter dem Fürsten Baratinsky und General Leich weiters hin mehrere folgten, so daß sich bald in Polen und Litchauen auf zoooo Aussen befanden. Auch der Spussärst von Sachsen was indes als August III.; am zien Olt., gleichfalls zum Röstinge ausgernfen.

Gang Polen aber beinahe war auf Stanistai Gette, well Ger fich nach Danzig begeben hatte, wohin ihm ber franzofte foe Gefander Marquis be Monti und mehrere polnische Große, befonder's ber Fark Primas mit einem Theil der Krontruppen, gefolgt waren, und wosethst er die willigke, froheke Aufnahe me fand. Eine Armee Polen, die in der Buhl jener Rufficen völlig gewachsen schen, wurde von verschiedenen Großen commandirt; hatte aber das Interesse Stanislai (wie wir weiters din sehen werden) wenig vor Augen, sondern planderte und

swingen, Stanislat Partel ja verlaffen und euffiche Befasjung einzunehmen. Aber auch bie Danziger hatten zeither ftark geworben, so daß fie fich in gutem Bertheibigungsftande befanden-"); und wenn gleich Schweben und Preu-

perheerte vielmehr ihr eignes Baterland,: so das die Auffen freise Spiel bekamen und Lasen mit dem großern Theil seiner Eruppen ungehindert vor Danzig ruden konnte; wo er fein Hauviquartier auf einem nahen Dorfe im Werder und dann zu Prauft (eine halbe Weile von Danzig):nahm.

... \*) Stanislaf mitgebrachte Truppen murben nemlich auf Die Stadtfoldaten (phwol nur ein Regie 4000 angegeben, utent;) betrugen Bogos, Die Bargerichaft (obmol nur fur ben Dienft auf ben Ballan bestimmt) bestand aus wier Regimen tern, jedes ju 14 gabnen, beren Sohl in allem mot auf Ban ausmachte. Dann batten fich auch die Raufmannediener in drei Compagnien, jede zu 200 Mann, in fcmedifcher Uniform formirt; und endlich bellefen fic bie Sandwerteburichen, befonders Schufter, auf 16 gabnen, und waren, der Babl nach. suf 12000 angunehmen .- ohne die mehrere Laufende gu roch. ven, die im Rachfall auch eine Zlinte abgufchießen oder Ger genwehr ju leiften vermochten, und worunter die Breifchag sen (bamale Sonapphabne genannt) nicht einmal gu recht nen waren: Gie hatten ihre eigenen Officiere, betrugen mehr rere Bunderte, und batten fic ben Rofaten befondere furchtber gemacht. Commandent ber Stadt mar Gen. Raf. w. Bier tingshof, und Dbrift Palmftrud über die Mufenmerle au fest. Dbrift Bofdur und Obrift Mageppa waren in ber Obra, Obrifitieng. Ferraci und die Majors Bista, Manger und Blonfengelm auf bem Sagels, und Bifchofsberge poftirt; Capit. Pager commandirte in der Runde (wo ihm weis terbin, als Gehulfe beim Dbercommando, Stanislai Ben, ad. jutant, Bar. v. Statelberg, mit dem Charafter ale Obrifter beigegeben murde). Auf ben Wallen und Augenwerten befang ben fich, bem Bernehmen nad, auf 800 Kanonen; an Runie gion mar tein Mangel.

sen der betroheten Diadt ben undgefielden Melitald per weigert hatten, so fanden sich doch eine Menge schwedische und preußischer Officiere berbei, um ber Statt; als Freis willige, ihre Dierste zu leiften. Auch hatte Frankreich eine Flotte mit 24000 Mann Hüstruppen in schkken verfreischen "). Drei appetommene französische Impondenre (Vor. Lieut. Bassart, Maj. Gocherie und Capiti 'Gobes) schenen mit den fortistagorischen Anlagen des Charpein tier, als Ingenteur vom Plat, nicht zustieden; ze wurden also hin und wieder kurze Abschnitte gemacht, und diese, wie der Bischofsberg, start palisadirt; nachdem Obr. Paime kruck (von andern auch Palmstrauch genannt) die sämmt lichen Werke dermaßen mit Palisaden besein lassen, daß sie dinnen kurzem nicht mehr kennbar waren. ").

The fire and person of the difference of the

Rur einmal und viel ju, fpåt verfucte es Seneral Barlo, ber Grate Entfag jugubringen, welche Abficht aber durch bep General Sagraisty, und Gr. Runnich vereitelt und bie Polen geschlagen wurden.

<sup>&</sup>quot;) Ware biefe Blotte zu recheer Zeit getomiden, und hate ein jene Polen, die bei mehreren Affairen ben Karzen zogen, bas Ihrige zeihan, so darfte jeder Erfolg der Beingerung von bimte morden sent; und dies um so mehr, ale de den Belm gergen, unter bestern Anfahrern, bei ihrer dreifach farten gabt und im Einverständnis mit jenen Polen, ein Leiches gewesen ware, die Ruffen, welche taum 12000 Mann betragen mochen, in einer ihrer schwachen Pastipnen zunachst Dauzig anzugreifen und, indem man sie zwischen zwei Feuer brachte, zum Rachuge zu zwingen.

Ingenieur gewefen gu fenn, ob ihm glaubrein unordentlich geführtes Commando bei Getegenheit dert Belagerung zur Laft gelegt worden. Auch Stanislaus schäpse ihne und wie ein aveiterhin mit gutem Succes gegen den Judentirchhof und beb ien Baldunung unter feiner Leitung unternommener Ausfall mit

Achtinen hatte, waren mehrere kleine Ausfalle gescheben, funt fast kein: Tag ohner Scharmagel mit den Kosaken vers sangtn, wohlt bald der eine, bald der andere Theil die Ober hand behiele, indes die Arbeit an den Laufgeaben ungestore Mren Foutgang nahm. Am auften wurde die erste Kannstenlugel hezeingeschiele und den Besagerten das Wasser der Modaund abgestachen; wogegen sie die dum zien Mary die Aumiend der Ausenderente, zu ihrer gehörigen Verehelde Jung, mittelst Patisabitens zu Stande gebracht hatten — wannt am 27ren der Generalfeldmarschaft Ger. v. Müns micht im Lager, wintes und den Oberbeseh der rufflichen Krupsen Abermann, 3).

Er bemerster beidy daß es ihm für das Unternehment et ner förmlichen Belagerung an Truppen sehle, daher er mehrere Verstärkungen an sich zog; nachdem er unterm asten in einem mikusten Drobungen begleiteten Manisch den Agib und die Bargerschaft nachmals, sich zu ergeben, auf vesophere hatet. In der Racht vom agten zum soften wurde ober Oben mie Webermacht ungegriffen, und der Oblist Wageppo, mit einen sood Capit. Frisener und Lieut. Gele Tentin blieden, bie Russen aber, dußer den Bermundeten, soo Todte, nicht beim Obristen Hannemann (Schwiegersohn

Als Debetger Botbat zu nehmen gewußt.

Die Menge ber Palisaben, bie er bei Danzig seste, wurden von einem Kaufmann und bamaligen Wallberrn Lang, wald geliefett, Denialis für das Geschäft der Armirung im 3. 1734 dasjenige war, was Kaufmann Basche, als Solglis vraht, in Absich der beiden lestern Belagerungen gewesen ift.

<sup>&</sup>quot; \*) Er brachte ben Befohl mit, Die Belagerung gu ber fcleunigen, baludmilni Penersburg mil bem bebachtlichen, gu langfamon Benehmenibes General Luscy ungufrieben mari ...

Ses Generals Laste) und Mebreren anbern Staabeofficeren, auf bem Plate lieffen "): Dachbem bie ben Belagerten ges febte Bebentzeit vorüber mar, murben rufficer Geite bit Laufgraben eröffnet und an ber Seite bes Bigantenberges eine Berichangung aufgeworfen. Dit: beth daften wurbe fobann mit ber Belagerung, wiewohl nur aus Reibfidden; ber wirfliche Anfang gemacht; bis über Dillan in Baffer bas eigentliche Belagerungegefcits eintraf und (Enbe Berits) mit bem Bombarbement aus fieben Batterien, inft 29 fcoos ten Ranonen, und aus 10 :(fpaterbin 12):amif bie Btabt placirten Bombenteffeln, ernftlich begonnen muche \*\*). Die Commericange auf bem Doim gieng am oten Dai verlas ren; wogegen aber einige Lage ifpater ein Stuem auf ben Dageinberg, abgefdlagen murbe, bet meldem bie Ruffen auf 4000 Mann an Tobien and Bermanbeten verlagen \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Wenn ein Theil der Auffen nicht durche Jefuitercolles ginn ber in geringen Befagung im Raden gefommen ware, und hofift Palmfrud unit 2000 Mann Befegen gum Beterer bagner There hingus und gum Sutfat fommen tonnes, to burfte diefer Poffen fcmerlich verloven gegangen fenn.

A) Gegen die Durch fahre dieses Seichages burch das Brem fifche waren Schwierigkeisen gemache worden; haber es ju Millan ausgeschifte und ju Maffer berbeigeschafte werden mußta. Um die Zeit, seiner Anfunft war, jugleich eine Anzahl Morsey aus Sachsen eingetroffen, die der herzog von Weiffenfels, uns ter dem Rainen-seines Sepace; in verbeim Wagen mit Epser poft kommen liefend

gegeben: goo wurden fohleich Berichten wurden good Lobne ant gegeben: goo wurden fohleich best andern Cagele auf bem Plat ber Anders Cagele auf bem Plat ber Anders English bie Begratutiffelle bis auf von hentigen Eng An Rufflifche Grad gennunt with. Der ap fohnfenen rufflichen Officiere wurden un gezählte, wonmetr ein

Endlich wer denn auch (am 34jen Mai) die frenzöst fiche Eskadreseingetenffen, die aus 2 Kriegsschiffen und 5 Fregaten bestand, eus welchen 2400 Wann Hilseruppen (und andern unr 12192) ausgeschiffe wurden. Aber auch bei den Ruffen wasen um selbige Asie 6000 Wann Berkkrung eingetroffen a wopon sofort 2000 das gegen die Münde ste hende Corps profidekten. Auch die erderte Sommerschanze, welche durch hettiges Beschießen sehr miegenommen war, wurde wishneben Monnschaft und Kansen inneerküst.

Die Ausunft. des Jürzoge von Sachen, Beiffenfels, mit a Colonnen fachficher Truppen, wur am 25sten und ubsten erfolgt; worauf am 27sten die frungofische Actake auf die ruffichen Betranchements unternommen wurde, die aber nicht gelang, weil ein mit diesem Angelff du kombinirender Ausfall ben Danztger Garnifan, des höhen Baffers wegen, unterbleiben mußte \*).

Obrifier (v. Sa gen), 2 Derifilientenants und a Majors. Das schöne von Inschied Regiment hatteiben erften Angriff thun muffen, aber hurr 600 (wovon 400 biesfiri) zurückgebracht. Graf Münnich sahr benn wol; bas ier die Stadt, mit ihren Wetten, zu gering geschäft hatte, indem er 6000 Mann zum Ginrit bebrbett und gewiß geglaubt hatte, noch vor Herau kinft der Gachfen die Gtabt zu nehmen. Dieser getäuschen hinft der Gachfen die Gtabt zu nehmen. Dieser getäuschen hinfung weigen wurde setbiger sodalla in veiden nachtfolgen ben Lagen weit heftiget, als vorhet, mit Gomben zugefiste.

<sup>17 3 1)</sup> Der Die Anangefenzi im. Charafter als Generallienzer nant, anführende Ambassabeur am dänischen Hofe, Graf v. Pleto, blieb dabei mit vielen Wunden. Sein Muth hatte ihn zu weis venleitetz avohrcht der Bertuft der angreifenden Eruppen unndisige vergeößert mard. Er war von Copenhagen freivillig mitsegangebergivid sollse wie man versicherte ihrer die Hand eines imitcommandisenden Ofssein, Ale Golge eines Worts wechsels, meuchelmerbarisch gafalten sonn and

Entscheibender, als die franzikliche Lendung, wer (den aufen Juni) die Antunft der ruftlichen Flotte mit 14 Krieger schiffen, 8 Fregatten und einigen Bombardiergaliotein und Brandern!), die fich unweit der Munde in einem beiben Birkel legten, und bei beren Etscheinung de franzischlichen Schiffe fich sämmtlich auf die Höhe begaben und weiterhist in den Sund zurückzogen. Für das nunmehr zu Lande won den ruftschen und sächsischen Truppen, von der Seiseite aber durch die Schiffe, eng eingeschlichen Fort Weisselsteinunder das aus 40 mit der Flotte angekonfleue Fort Weisselsteinunder nen und Mörsern beschoffen wurde, wasen, nachdem auch die sogenannte Wasserpfatte rapitulier hette, gleichermußen Limstände zusammen, die (am 24sen Rave) die Capituse tien und Uebergabe des Kopts herbeisseren \*\*).

1 1 201

Danftein, in seinen bifter. politifchen Radb richten von Austand (S. 109), giebt 26-Boiffe ben bet Linie, 6 Fregutzen und 7 andere Zahrafugeran. Doch weiß man, das Mansteine Rachrichten nicht immer zu den glaub, wurdigften gehören.

Das nach seinem Erbauer Peter I: benannte Abnitration edisschiff burfte far damatige Bett ale sines ber erften und machtigften in Europa gelten; wie es benn 200 Kanonen führte, veren erfte Ordnungen aus Dreißig, Achtsehn, und Bwolffe pfünder bestanden, und von 2000 Matrofen bedient wurde, Ein Saal in demfelben, von 24 Auf Lange und 28 F. Breite, war durchaus mit wohlriechenden Holgern ausgelegt und mit vortrefflicher Bilhuberatbeit und einer Menge Spiegel verschn. Auch die Admiralischimmer waren innerhalb von Cedernhoffl und enthielten selbene Pracht und Kondurteit.

mitteln, noch Munition, und noch viel weniger an Lebenge mitteln, noch Munition, und noch viel weniger an Beld (degen annach dafelbft große Summen porhaiden), Mauget gemejen fenn. Indes foll über letteres, nach dem capitulationsundfigen freien Abunge bes Obr. p. Stadelberg nach Schweben, pon

Jie bem nemen Rinige peovisorisch nich in Person ges leiftete Snibigung erfolgte in Oliva, spater und formlicher aben in Dangig schift (am aten Ang.) — wo solche burch ben Bischof von Kralan, Fürsten Lipoty, als foniglichen Stellvertreter, entgegen genommen wurde.

Atach dieser Welagerung, die dem Wohlstande der Stade die ersten tiefem Bunden geschlagen, und geraume Beit im thum Folgen empfunden wurde, scheift, was die Unterhalt ning oder Agebesserung der Werke betrifft, ein Zustand von Insblenz eingeterten und der Eiser der städtlichen Partice ten sehr erkaltet: gewesen zu sepur, Wenigstens muß man lange mit sich selbs ungewiß gewesen sen, ob man Danston fortistaterische Lage unterhalten und zu verbessern sen, ober die Kallungsningschn lassen solle \*).

In den Jahren 1749 bis 1772, und noch langer, war ein General Eggers dem Fortifitationsbaumefen vorge, fest \*\*). — Erft 1802 findet fich ju bemerten, daß die neue

. वर्ष इ.स. १८ के स्टब्स कर **मार्गित** एक ५० है तह

nen nachteitigen Einfing ber Stadt verdient zu haben ichien, inbem er burch ewige Borfpiegelungen von Entjag und burch viet sonftige Maschinitionen die armen Danziger durch die ganze Beit der Belagerung zu tauschen gewußt, wobei fich denn ihr Schicklal mehr und, mehr berichtingereng in in Danziger

Sogar noch bei ber preußischen Dieupirung 1973 und weiterhin scheine fine mehr negative Schimmung in dieser Ruch sicht obgewattet au haben; wie benn dies ohnehin zugleich auf bie Bunsche ber wohlhabelibein Sinwohner und ihre Berhaltunge im Rathe bernhete. Daher benn die sehr scheinbare Bernachlaftgung und Dessudirung des Plates, die fich auf mancherlei Beise (noch bei Pulters Antunkt) beutlich aussprach worüber mit mehrerem auf das schon S. 4. Anmert. Ges sagte zurud zu weisen ift.

Solenfe, bet Rabewasser erbanet worben ? Generalmajor w Pfucht war in den folgenden Sahren Commandent von Dangig; fo wie Obrift von Bonbarft burd einen Reibemehrerer Sabre und bie 1806 biefem Baften to Berchfele munde porgeftanden, jedoch, ba bei ben bamale bebenflichen Ausfichten aberhaupt eine rafchere, thatige Armirung noth, wendig mar, in Rubeftand verfest worden. Babrend ber Belagbrung, wo bas Belichaft ber Urmipung jand Leitung ber fortificatouifden Arbeiten auch in der Dund be einer fele genen Aufficht um fo miche bedurfte; mie ben Singenteur nom Dlat in ber lettern Beit und bei ber: Beitlauftigfeit; ber Danziger Beret felten wer gan nicht giebe fich ben non thigen Anordnungen bafelbft juntergieben, tonnte, wurde ber Sing. Lient. (jebige Mejer) De Sachnilf-ben fich fcon bae mols (wie an feinem Orte erwahnt) burd Dienfteifer und Thatigfeit, wie burd feine Salente und Umficht, ausgezeich. net batte, babin bearbert; mo er benn auch, bis jur erfolge ten Capitulation und Mebergabe an bie frangofffdjen Trup. pen, verblieben ift.

Was sobenn weiterbin, unter den Anordnungen der Franzolen, in förtifikatonischer Beziehung bei Danzig ente fanden oder abgeändert, worden, bat fich aus, der Besager umgegeschichte ergeben. Gewift ich, daß Banzig während dieses Zeitlaufe von fecha Jahren, die zur französichten Caspitulation und preußischen Wiederbefehung und ber ausgischen Wertheit digungswerfe, als der nathelichen Enze wegen, nunmehr undebenflich zu den sestenten Gradten Enzewen Leicht wer, den mode.

Gleich nach ber preufifden Bleberbefignahme (mit ben erften Tagen' bes Jahres 1814) trat ber bon bes Ronigs

lungen Danzige (and feleft in bersehemaligentalp hag enschan) i forfchen laffen.

Maj. ermante Generallieutenant v. Massen bach dem Posten des Gouverneurs, der Obriste Graf v. Dobna dem des Commandanten an \*). Als Ingentaur vom Platz wurde der Ing. Capitain v. Borf angestellt.

Um abrigens die ganze Rolle ber Danner ju aberfer ben, welche fich foloobl um die Fortification, als um die Maffert, und Wafferbunten ber Stadt, feit Anbeginn Ber- Bienfte erworben (und beren bieber nut, nach ber Reihefelge in vorstehendem Abrif ber Beschichte, einige wenigt nahme haft gemacht sind), wird folgenden den von logisches Bertechnis bienen ".) Wan wird darin, außer den Dente ichen,

\*\*) Sowohl bies Bergeichniß, als die mehreften ber vorfiehenden Rachrichten, find mir durch gutige Mittheilung eis nes fleißigen Sammlers, des hrn. Schulcollegen P. J. G. Leube an St. Petrl, geworden, woraber ich biefem meis nem vieljährigen wurdigen Freunde (welcher auch durch andere uns ternommene gemeinnutzigen Arbeiten fich feinen Mitburgern in rehmtider Urt empfichtend Biermitigentaten Dant entrichte.

Phogot a has

<sup>&</sup>quot;) Diefer lettere ftarb, zum allgemeinen Bedauern, be reits wenige Wochen nach Antritt seines Postens. Bon allen ohne Ausnahme geschäft, war bei seinen feierlichen Erequien eine große Menschenmasse, Militate und Einil durch einander, der Leiche gesolgt. — Jener, der herr Commandant, wurde bereits 1815 im Außestand verseht. In seiner Dank und Ber wilandusgendersen (n. 16ten Bon) wurde der Einwohner Dankigs, wegen ihrer innigen Andaglichtete an ihrem Landes, herrn, ihrer Achang gegen die Gesen und des rühmtichen um gerheilten Auszumans zu ihren Behörden, wie in Absicht ihrer erprobten Gereitwilligkeit, wahlthatig au senn, mit ausgezeiche neiem Lobe, gedacht,

fden , mehrentfielle Damen pon Auslandern genthe bippar, Reangofin. Schweben, Danen und Idebertinber ffinben ; and wenn febr vermuthlich in bem Beitfanf pon mehr als, brei Sabrhunderten mehrere illamen übergungen worben Cum beren gelegentliche Supplirme ich jeben Befchichestunge Digen hiermit angelegentlichft, erfuche ), fo iff es mell bie: früheren Gefdichtidreiber Danzigs, namentlich Sont, Euride und Grafath, fie jum Theil vielleicht nur, weil fle Auslander maren, mit Stillfdweigen übergangen. Diefe Burddfebung frember Berbiente um bie Bufffabrt und Aufnahme ber Stabt, welthe fo menig bem einen ale bem anbern bas verbiente Denfmai Leines Mannens enebies ben follte, fceint Abrigens Dangie mif; manden rendere (beibinbers ebemaligen Reichoffabren) gemein gehobt gu with at could be Mark bode fton beben.

. Im fedbelten finbet man bie Mahmen Dane Re abe mor (1571.) und Abrian; (um bie Habre 1582 bis :1600). vermertt; warauf nach ber Beitfaler bie berichelten mon. Stradwis (C. 28. und Ephraim, 1630 bis 1690), jung gleichen ber bes Abam Bubes eines hallindichen Singer nieurs (1640) und Sarlingens (1646) folgen. : Menge bauer (ober Menbance lebte um 1630 - 1670), nanah 1650), Sollbend (1657 -- 1660), Robles -- Waten Biller (um 1684 - 1690), Genmwald (1699), Airelfe leriebaupem. Gabriel Stemars (1690 - 1696), Comipa (1698 - 1697), Deurmann Schutz, besgieichen Entage Tiebe aus Lubeck (1698 u. 1699), Ochneiber (1700), Rofen muller -, General und Ob. Commandant v. Golg (1705), Raufeifen (1712), Odmidt (1714 und viel fpås ter), Ingentenecapit. Charpentier (1717 - 1742), Muns get (1721), Artill. Capit. &. v. Drefchenraben (um. 1724), Morgner (1730), Reumann -, Obrifileutenant Sinflair (bis 1731), Dbr. Dalmftnud (1783.n. fpater), Beneral Eggers (1734 - 1772), Everbardia Desgleie den Grimmen -, Dater (1760), Adermann (1769, (14)

1765 n. fpiter), Jac. v. Riefen —, Abre (1770), Obgowsty —, Sabrian (1777), Hemgreen —, Stepes garb, ein Schwebe (1778 — 1780), Riedermeper (1784 — 1806), Liepelmahn (1801), — werauf fich ales bann die in der Gefcicher des lehtern Jahrzehenten werstemmenben Namen anschließen.

(Mis Inchtrag ju G. 43.) Am Joften Januar betweite ber Gonverneur von Dungig, Gen. Lieut, v. Man. frein, ben Maj. v. Chafot mit 2200 Infanterie, 290 M. Lavallerie und a Kanowen gogen Stargarb.

in inwovegs erfuhr man, bag in Schnid 500 Mann polnticher Anglierte ftanden, welche zuerft angegriffen werden milsten. Inden aber ber Major fich babin wandte, ward er von einer feinblichen Patronille entbeckt, welche von ber preußlichen Ravallerie eingehols und bis in die Studt verfolgt wurde.

Die feinbilde Kavallerie warb benn zwar augenblicklich verfprengt, indes bie ebenfalls bort befindliche Infancerie fich aus ben Saufern fo lange vertheibigte, bis die unter bem Bientenant v. Lyn ber herbei ellenden Schäcen vom Infant. Regim. v. Conrbiere das Gefecht endigten. Es wurden Anige 40 Mann getöbtet, eben so viele gefangen genommen und aber 30 Pferbe exbentet.

Benn gieich der Marichall Lefebvre in feinem Aufforderungeschreiben an den Gouverneur (S. 102) Dangig als eine "mauvaise place" bezeichnet, so ergiebt fich doch sowohl aus vorstehender Belagerungsgeschichte, als aus dem Précis du Siège vom General Kirchner, daß Dangig in Sinfict her Bortheile seiner natürlichen Lage, seiner

Borfeftungen und feines Dauptwalls, fo wie in Being bes durd Inundation ju fichernben norboftlichen Selte, Durch. ans nicht bas Beimort mauvaise verbiene babet wiemphl bod anderer Sitts auch nicht in Abrebe geftellt werben barf, baß biefer Dias nur erft feit feiner Armirung 1806 (and bamals gleichfam nut jum Borbbebelf) in Grand ger febt mat, bem regeimäßigen Angriff eines an Befdus und Dunftion aberlegenen Reinbes Lete bieten au tonnen. Bie unportheilbaft und abichredend, in Betreff jeder fernetmele meitern Bertbelbiaung, fic auch ber Sagele berg am Lage ber abaefchloffenen Baffenftilffanbes (b. muften Alpi) bem Ange ber Beugierigen barftellen mochte, und wie leicht es bem Ununterrichteten ober mol gar in ben Angen bes Reinbes fdeinen mochte, einen Sturm auf blefen Doften mit Erfolg ju unternehment fo bleibt es bod ausgemacht, bas wenn nur Munition genug vorbanden und bie Befasung (befonbere um lebtere Beit) itgend von bet Starte gemefen mare, bie Abibfungen mit jeder Racht veranftalten ju tone nen , auf alle Ralle ber Sageleberg burd eturm nur une ter großen Odmierigfeiten ju nehmen gewefen mare. Denn (wie an f. Orte angeführt) bas Ravelin Sagel und Die Digce b'Armes, rechts und links bemfelben, maren in ibren Boltfaben noch gang obne Luden, und babei biefe Das lifaben von einer Starte, bag ihr Umbanen (nach bem nad, maligen eigenen Urcheile feindlicher Jugenfeure und bes Berfe vom Précis du Siège) unthunito biteb. Dage tam, bat bas Ravelin bie Breide von Berufalem und Ochin im Maden nebmen fonnie. -

Gerner verdient Erwägung, bag jebe noch nicht bemontirte niebere Flante mit 3 Sechspfündern und einem Zwölfpfander im Orilion befeht, und nur auf Kartatichenmunition berechnet mar; bergestalt, daß ba, wie sbenfalls oben in Erwägung getommen, besondere Anstalten getroffen waron, die Durchbruchsgallerie unter bem Rovelin Sagel und bessen Travetsen links zu zerbtücken, dem Ceinde tein au-

Digitized by Google

berer Beg jum Stürmen, als feine enge Grabenbescente por Sterufalem, abrig biteb.

Belbft, wan die vom Ingenient vom Plat beabfiche tiete Quetidung ber Durchgangegallerie verfehlt murbe und der Reind bas Ravelin, nebft ben beiben halben boblen Eras perfen eroberte: fo batte et, außer vor Berufalem, auf einer Breite von vier Rathen, allenthalben bie Berpfablung bes Brabens und eine beinabe noch nicht befcabigte farte De lifabirung am Juge bes Sauntwalls ber angugreifenden Aronte unter bem Rartatidenfeuer von vier Diecen au burchbrechen, und go guß bobe, außerft ungangbare Place gen ju erfteigen. Dies aber mare ihm um fo theurer au ftebn getommen, als die fenfrecht auf ber Conrtine ftebenben Manten gang bagn geeignet maren, bie gegen über ftebenben Blacagen ber Acen beinabe bis an die obere Erête im Raden mit Rartatiden au faffen. Gine beraleichen Erfel aung batte nicht nur in ben Rlanten und in ber' Courtine eine breifache Palifadirung, fonbern noch eine breifache Sper nifcherenterverfebung gegen fich gehabt.

Satte sich nun aber der Feind wirklich bis an den Rand ber Placage himan gearbeitet, so wurde eine Reihe Spanisiher Renter (à la hérisson gesebert, und im Augenblick des seinblichen Andrangs aufgebracht, jumal solches in ein Paar Sesunden leicht zu bewerkstelligen gewesen ware) den Feind noch an der Erête der Brustwehre, auf welcher ihn übers dies unfre Mannschaft mit dem Bajonet erwartete und sei des Ersteigen erschweren konnte — neue und fast unübersstelliche hindernisse entgegen geseht haben.

In diesen Beziehungen also, und da bas Umgehen ber rechten-Face Jerusalem eben so wenig von Belang gewesen sepn wurde — zumal der Feind hier nur in schmaler Frante beran kommen konnte, und die Garnison Rrafte genug übrig behielt, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben: wurde der Feind beim ersten Sturm es wahrscheinlich nicht erzielt haben, mit Eroberung bes Ravelins durchaus Meister vom bedeck-

Digitized by Google

ten Wege ju werben. Wenigstens hatte er gegen die Flanten Schule und Jexusalem erft Contrebatterien erbanen und
zugleich die Palijadirung ruiniren muffen; welches ihm benne mit der hinreichenden Deckung feines eigenen Logements im Ravelin und im bebecken Wege zum wenigsten 6 Tage gexaubt hatte "), bevor er, mit Sicherung einigen Erfolgs, einen zweiten Sturm auf den Sagelsberg, hatte unternehmen konnen.

Aber angenammen einmal, das das ganze Retranche, ment mit der Erfidrmung des Sagelsbergs dem Felnde hatte überlassen werden mussen, so hatte ihm die Demonstirung des Ravelins Jacob, des Bastions Seil. Leichnam und des Bastions Jacob, mit Jubegriff der Tranchee, noch unendlich viel Arbeit getoster; um die an den Gradenrand von der iinken Face des Bastions Jacob und rechten Face Beil. Leichnam zu getangen, und dorr seinen Uebergang nach gelegter Bresche zu machen. Wenig gerechnet hatte er hiezu 14 Tage bedurft; und der wenigstens 36 Kuß breite Uebergang über diesen, na fen Graben würde ihm abermale, wer mig gerechnet, neue 14 Tage Zeit genommen haben, um der mit bis auf 6 Ausben vor der Bresche zu kommen.

Demonstrung ber Flanken bedurfte; um fo mehr; als feine in bar zweisen Panaltele befindlichen Wurtgeschafte, wegen feines eigenan Lagemungs im Rapplin und im bededien Wege, mit Gicherbeit agiren burfeen.

<sup>\*\*\*);</sup> Dienigm inhampten is um fo generickfiger, da feit der Eröffning ihor: Eranches die Zeit; von St. Aagen; die dur Deb gente im Graden: nor Irufalem; die Pullosiften Borausse, dungen; um (of mehr phills: gerpchefariigt; zu haben schant wurgen, mit hinabseigung, nom Dageledenge alle frindliche Apungel mit hinabseigung, nom Dageledenge alle frindliche Apungel, mid werden, won abende in heten von abende in heten von die frindliche in betage, nie weithee, hieben den underschaft gall ignwalen wer-

Sobafin aber — und poranegefest, baf jebe Aussiche jame Emtfat ichlechterbings verschwunden gewesen mare, auch bie Barufon fich nicht mehr in der Lage befunden hatte, durch Menschenzahl einen Sturm abzuhalten — batfte erft für festere ber Beitwurkt für die Capitulation eingetreten seyn. Die Abrigens die Stadt barüber nicht gang ju Brunde ger hangen water, ift freilich eine andere Sache.

Beisolden Apranasebungen aber batte Danig, schon besagtermaßen, fatt 51 Tage, 85 Wiberstand leiften tonnen; und will man für die Berennung noch 20 Tage himmen, nehmen, so bedurfte der Feind volle 105 Tage Zeit, um ein palisabirtes, von allen Seiten und Enden überbebetes und enfiltres Erdwert, nebft einem zwar in seinem Auf rerötitten, aber durch sonft nichts, als seinem breiten Basserges ben, beschüten Hant warten.

<sup>9) 3</sup>u bem mehr ellegiren grobern Puttelfen Werte bat berfeibe bie verschiedenen Softeme bes Cohorn, Bandan, wie bas burd Cormoneagne verfakte Aubanfde Boken, mie bas burd Cormoneagne verschifte mit Boken, mit. Das and baraus bas Relutiat abgeleitet, van Dergleichung gebracht, und barque bas Relutiat abgeleitet, van Dunsig; trop jeder noch so mufterhaften Berebeibigung, im weniger als halb so viel Beit hatte genommen werden tonnen.

tin diese seine Angabe zu begründen, sen ver Dr. Berfafe füngleich alle ethänder; welche Vaterlaffungskehrer von Sein etn des Beindes mit beigetragen; und liefere Rubricken, dis fin praktischerfeiten Binfider, alle ungemein inkruktin, wohl vervogen und beherzigt zu nebroden nerdienen. Debin angenom men, sage et hinden er das seinen illes durchdachten Anseinam verfehungen ein bestimmtes Resultat über die Dauer der Berriebligung Bangga mit Schaffiert abzulaten suche, das der Beindigung Bangga mit Schaffier von Berrinden fich bei Bullydigen von Reindusten fuche, als seines Aweinen Anseinen was swo Berrinden Angen mit Sweinen Berrinden meines und seines Bweinen Angen mit Sweinen Berrinden werten Bweinen Burgangen was bewo

Dens denen im größern hanbideiftilchen Wert des Den, w. P., bei Gelegenheit der Danziger Defenstonegeschichte, sorgfältig gesammelten und in ein Labinan ausgestellten viels seitigen Ersahrungen und denen, als Resultate bavon, pu Bunken der Angriffs und Bertheidigungsloher abkrahirtan, abearetischen Gaben, würde es allerdings sehr zu bedanerp ken, menn unter gewissen Rackfichten die öffentliche Benstung fannennachung jenes außerst gemeinnüchigen Werte ganz uns terbleiben mußte. In hinficht des Unternichts über Kortischelichen mußte. In hinficht des Unternichts über Gortischelichen mußte. In hinficht des Unternichts über Gortischen, machte sich babei ein wesentlichen Bestust ergeben, dur mal wir in dieser hinficht neueper Zeit zu wenig gediegene Weete erhalten haben.

Sa 3. D. hat gedachter Borf, (seinen, mabrend ber bie eigierem Berobeibigung bes Plabes, bemabrten Einstehere mach) als seineste gerügt, daß ber Zeinb fich so Tage lang aufgehalten, ftete dessen in gleich bei seiner Antunft (annal ihm es nicht entgangen seyn konnte, wie entschlossen das Bowernement für das Abbrennen ber Borftabte ges stimmt mar) die Garnison mit Rachbruck in bie inneren Wette jurustmerfen, die Borstabte Petershagen, Stolzen, Berg, Neugarten und Loofeberg besehen und fich darin ber senste verschanzen mußte, um feine Erste Parallele noch uns

Radie bedurfte: fo find bies (mit Subegriff der Erdbering beb.
Rettanchements in 8 Lagen) in Summa ...... 26 Bager

Mithin hatte Danzig durch eine Attale d'Emstelle (ober im erften Anlauf) gegen bas Retrans.
Dement und mittelft eines völligen Angeliffs gegen den Dampiwall überhaupt in

fer einem Dustetenichus von ber Befteing ab anlegen gu Bonnen. Unfehfbar mutbe es ibm bamit um fo leichter ges 'infigeft' fepty, als mitte- ben bagumal obwattenben Umftas ben fout's vor Antunft bes Grafen'b! Ralfreuth) biefes obe gileich Thone Unternehmen bes Beindes, vermöge ber tiebers ruffbung, "bel ber guar gebften Ebell aus anguberlaffigen Leuten beftebenben Wefahung, febr imponitt buben mirba Diefnachft wilebe bas Biebranbffeden ber burch ben Beinb befegten Boifflibte, inftelfe Saublegranaten und Boriben, ber Garnifon gewiß gir Tofthar geworben fent; wie benn bas Beffelel ber Grabe Dangig jum Ebelf felbft bargethau, wie weuth ein außerft beftiges Bombarbement und Dausiet ren, fofern nur trgent bie geborigen Bofdungsanftalten ge troffen find, Saufet mlebetgumerfen im Stanbe fep. Aber Welbfe buin, weiter fenes Anftecten ober Bemoftren auch noth fo que renffret bieres murben bie Rubern ticher noch m Deckungen gegen bas Reftungefener bingereicht baben.

Diese nom Teinde unterlassen, mit seiner Ankunft gleich, Beitige Belegung ber Berfischte wurde für ihn um so nacht theiligen, well die Bornisen soldergestalt Zeit gewann, an Beendigung, und Bervallkommung ihrer Vertheibigunger werte au grieften: denn es ist notorisch, daß am roten Marz (als am Tage der Berennung), gegen Abend erst, die less ten Palisaben des beverten Weges eingesetz, und nuch Anderstaungeben Britten Parallele, Ausgangs April, die hobie Ligureier links dem Ravellnen Dargele, in der Angrissefronte, gleichsam unter den seinblichen Bajonetspieten, gebauet were den konnte.

Fenner batten die hobien Trangerfen im bebecten Bege, ohne bie für die Garnison gewonnenen so Tage, schwerlich zu Stande fominen tonnen, wie denn auch noch an ben Dangard von Jangmantel taum einmal gedacht war. Her berhangt ift es tein Geringes gewefen, daß ben Belageren um so viel Tage langer verftattet wurde, nach Gefallen die

Bolftabte abgiforennen und fogar and bie Bentoffellet plat niren gu tonnen.

Bene, als nothwendig gerägte, gleich für bie enften Das mente pu bewirfeite Beftfehnng und bas balbige Ginfchaeb ben in ben Borfidbten, jum Bebuf ber Erfen Davalleles dürfte auch barum befto einlenchtenber und unthwendiger ers fchienen fenn; als baburch Belegenheit: eneftanben marentem Ehal burde bie Barfitbte gebiett, von mehreren Dunfow mittelft Plactrung von mehr als go. Digeen ein bet weiten wieffamenes gener auf bie Stadt gu unterhalten; und wenn bieju auf bem Stolgen, und bem Loofenberge außerbem gine Angabl Morstere, ju Berftartung biefes Feuers, angebracht worrden, fo mare es abseiten unferer taum eine Daglichfeit geworben, auf ben Linien von ber Bigliance bis, lines bem Mengartner Thor Stand an balten. Gine auf biefen Dos ften -do vi . forco unternommene Attale batte folechten bings reniffiren muffen, jumal jene fammtliche Linien aus lauter tobten Binteln bestanden, Die überbies fo fituirt mas ren, baß bas feinbliche Ranonenfeuer vom Stofgenberge ab felbft bang noch mit Lebhaftigfeit unterhalten werben fongte, mabrend ber Feind fich bereits unten am Suge, ber Berfe mit Anfraumung ber Palifaben beschäftigte.

Das verabsamte beziehtete Festschen in ben Borstabten war benn um so auffallenden, und mußte, auch icon ibm bewilden, bem gerechtesten Tadel unterliegen, well so wenig vom Idgelsberge gegen betr Beolederg, als vom Bischsseis berge gegen ben Stolzenberg hin, durch das Terrain began, sigt und nach der nachtheiligen Lage der Linien der Rertand hements, ein wirksames Collateralfeuer dagegen angubrins gen gewesen ware. Dei ftarter Besehung jener Borstädte wurde jeder Berjuch zu Delogirung des Feindes nicht nur äußerst blutig für die Garnison auchgefallen senn, sophern wenn auf dem linten Flügel des Logisbergs, im Brunde des Lehmberges, sein ftarter Gousien beweit gehnlicht mass, so bestieben fignt misse fig dusse, jeden Fried

vin ber Ratur Seiflustigte Emplacement auf bim Erdigen, berge hatte auf biefem Flügel eine folche Delogirung noch weniger möglich gemacht; und die bei Lage und bei Racht auf gleichweichen Punft losgebenbe innere Befahung warde frets ein mörderifches Fener haben aushalten muffen, ihr es ihr gelungen ware, nur einmal handgemein im werben — indem jene Posteionen swar nur einigermaßen au berachten pungen beseichtet, aber dach ihrer Losalität wegen als unge mein fest zu betrachten find.

Und bann — wie wurde es bei einem Berfuch ju Ber, treibung bes Feindes aus biefen Positionen mit unferm Rud, juge ausgesehn haben? Satten wir nicht Gefahr getaufen, ben Feind mit uns eindringen ju feben, wenn er fich fcon so nabe an ben Betten befand ")? —

Augleich aber bient bie Belagerungsgeschichte Dangigs, ju erweifen, baf sowohl burd bie Unbefannischaft mit ber Sei fchaffenbeit ber anjugreifenben Softung, als burd bas Perbeit tommen ber Belagerungearmer, wone bie erforberlichen Weitel

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Um über biefen letten und febr wichtigen Umftand in urtheilen, glaubt ber Berf. jenes oft angeführten praftifden Berte mit Recht an die Garnifon felbft appelliren su miffen. Seine Auseinanderfegungen bringen in ben bier jus Sprache gebruchten Gegenfiand noch tiefer ein; fo, bag vollends außer Ameifel gefest mirb, bas Retrandement von Dangig (Ratt fic hi Tage bei offier Branchee in halten) habe, ber Babricheine Uditeit nach in 7 bis 8 Tagen fallen maffen. Beidem nach alle (wie aud bie obige Berechnung ergiebt) die Feftung burch eine Mitate d'Emblee gegen bas Retrondement und bei einem form liden Angriff gogen ben hanpemall unbebentlich in 38 Tagen an nehmen gewefen mare, anftatt bas Retrandement allein bem Beinde, mit Inbegriff ber Unterhandlungen, 77 Tage getoftet, und Dangig, wenn ber Dauptwall ebenfalls nur nad Regeln übergieng (wie foon gefagt), 105 Lage WiderRand geleiftet batte.

Aufart alfo, bal ber Garnfien valle Beit verblieb, niche mur ihre Mertheidigungswerfe ganglich ju Stande zu hrim gen, fondern auch auf eine Diftance von 800 Schritt ringte um alle Segenstände, die dem Feuer der Festung hinderlich fallen konnten, aus dem Wege ju raumen (als wodurch der Northeil, von den Haufern gedeilt, im Nentrant, unterhalb des Bischofsberges, zwischen Wigliance und dem Mengartener Thore durchzubrechen, für den rechten Zeitpunkt verlet ver gteng), so entsteht hiernach wielmehr die Frager Welche Frante hatte eigenrits die meisten Bortheite zum Angeiff dangeboten?

Schon oben haben wir gefeben, daß die Fronte bes Bifchofsberges (bevor weiterhin bie Abanderungen und neuen foreifikurvischen: Anlagen burch die Brungofen bingugetommen) in einem Arpinenwert mit boppvitem Flanken bestanden, die einen breiten Graben gut raftren; wobei biefes Kroben, wert überbies eine palifabirte Enveloppe hatte, in zufami, menhangenben Ravelins und Contregarden bestand, und eil nen bedecken Bieg hatte, der mit hohlen Traverfen berfehn war. Demudchst, war die hinter dem Bischofsberge befind, liche Bronze des Hauptmalls gegen die Fronte am Jacobsechore so abermiegend kart, daß mol der Endangriff sich mehr auf die lehtangefahrte Fronte hinznveigen gezwungen gemassen fein pare, und mitteln, det gemanerm Erwägen, so ielde Bliedennberg einfellen maffen, das Dangiger Revonchement von ber Seise Bifch ofes eriges ungupreifen ")," Als eie

bereits in Sanben ju baben, bier und ba bei Danitg (trog afe ter Befdidlichtet und Umficht, die dem frangbftichen Juges nieurcorps nicht geniftrechan ift), ben Wirkungen der Lunk bennoch ein Biel gegecht wooden.

Digitich einige gu Anfang ber Belegerung febr errebe urifc fargben Bfichafeberg viel Befurgnis gebegt, indem nach ihrer Meinung ein auf den Bifchofeberg birigirece Augriff nur

geinlicher Potink bAttenque (nach bim Andeinmfreiteguns igen im Pullerschenengert) whiche also burchans nur ber ihng einkerig gegotten haben .....

den Dhinahl Indefinder Hagelöberg für diesmal fen eigent uich wichtigern Angrisspunkt abzah; so hatte sich boch der Geindi (nach der auf Ersährungen a posteriori begründeten Puschesten Unstate) die Erste Parallele niesteicht, ganz er spinsen kinnenz; wie dem: and, eben dieser Ansich mach inder mahl abzusehmilieb, mann man mit dieser Parallele uicht igleich auf stein Ansiche mach der mahr eine der Zweien Parallele zur Ansich vorgeratte marg dien man erst der Zweien Parallele zur Ansich diesen ließ Hoft Ling diese deinen ließ Hoft Ling diese des Lings diesen Parallele zur Ansich vorgerafte werd nicht diese des

ALM & CAR TO MAN TABLET, WE WIND TO THE STATE OF THE STAT im ber Rechten gegen basi Collaterale von ben Baftienen Gal. maton und iMittel ben ifch gu bedon gehabt batte. Es wird in bod therbei aus ben Athe geloffen, bab, ebe ber Angraff gegen Den Bifcofeberg, bis babin gelingen fonnte, bas rudmorts lie gende Terrain gegen bie icone Fronte des Bijcofsberges nicht nur nicht ben Bartheil bes Commandements gab, fondern aud noch vom Beinde, wenn er aud icon im bebefften Bege ver Der Contregarde Scharfenort angetommen war und feibe Diefe genommen hatte, abermale ein fantitrer, Die Contregarde bom Dauptwall fdetbenber, Graben von fin paffirt werbent mußte: wobei benn bie Paffirilige afefest gwebrien Brabens um fo inchr erfdwert gewelen mave; ba bie Belagerten giebann it tine fierers Fronce als . die Belligerer agfren: kningen " und weil endlich nochdem ben Bildofeberg genonppen, ber Angriff ge aen ben Saupswall bod immer vom Sagelsberg ber gefdes ben, frintich biefer lettere als ein gefchloffenes, alle biesfeitige Linien enfifirendes ober a rovors nehmendes, Bert ju biefem Enbaibede auvor regelmittig and gipar nite woin Giftofeberge alls genommen werden muffres ben if onu it att

Das Weitere biefer Angibe, imit ben' nothigen Grans ben unterftugt, ift in Abfc n. V. Ves Pirtlelft en hanbichrifte tichen Werte enigaten, mofelbst gugteich ibte ubthigen Ertaute wungen, nach Ausweis has al gebuchentelber gehönigen Plans, enthalten find.

Are, glaubt He v. D., ware nicht inwieine Arbaitiven mehr als 10 Tagen zu ersparen gewesen, sondern es wurde — fratt zwischen der Erkeit: und Instien Parallele eine halbe; Parallele mit der ungeheuern Menge, Zidzacks anzulegen,, um Fesnte gegen die Ausfalle zu geminnen — wortheilhast, ja sogar nothwendig gewesen sepn, die Parallele die vor Basstion Lesselzu extendigen, um mittelst douts de couronnement auf dem Sallant von Ressel, vor Navelin Neugebauer. und Robenderg nicht nur das Feuer der Belagerten mehr zu nettbeilen, sondern auch, wo mäglich, die Gelegenheit zu Ausfällen der Garnison ganz abzuschneiden.

Noch kann berfeibe Berf. nicht unterlassen, wenn auch niche als Fehler (indem man wol bei einer zahlreichen. Burgerschaft zu Zeiten durch ein Bombardement auf zeitigere Uebagabe mittelft veranlassender Empdrung hinzur wirken sucht), es doch als fehlgeschlagene Spekular bion zu rigen, daß man fic damit eingelassen, beinabe 30 Lage hindurch die Stadt zu bewerfen \*). Oder sollte die Garnison est nicht demnächt diesem Bombardement der Stadt und dem ganzlichen Ausbleiben des Micochetschussen ses wir och er schule zu daufen gehabt haben, daß, wie bereits angeführt und kaum glaublich ift, die ganze Ber.

Da man bald in ben erften Paar Tagen gewahr murbe, daß die Burgericaft geruhig blieb, so ware es zweckbienlicher gewesen, mehr die Werke zu bewerfen; und wenn dies gessichen ware, warden nicht nur die sammtlichen diesseitigen Bertheidigungeanftalten bald rufnirt gewesen fenn, sondern man. hane auch unmöglich gegen den feindlichen Angriff auf den Daagelsberg so lange ausdauern konnen.

<sup>\*\*)</sup> Blog Morgens, am agsten Mai, find einige Aitoschet, schuffe auf die Arbeiter am tiesseizigen Boneau vor Gastioni Jerusalem mit Effett gerichtet worden. (Wordber an f. Orte das Mehrere.)

lagerung hindurch nur in Onmina 26 Geschüte Hungurire worden; wovom aber noch durch die unguermüdigede Thatige keir des braven Maj. v. Oppen über zwei Duttheile sofort wieder in Stand geseht wurden, so daß eigentlich 72 Tage hindurch, genan genommen, eigentlicher unt Acht Stud Geschich als ruinirt zu betrachten gewesen?

Beide fonft auf Erfahrung berubenbe Libriabe und Ariomata, ju Bereicherung ber Angriffe, und Bertbeibl gungefunde, aus bem Dergange biefer Belagerung Aberhaunt Cornemlich aber burch die beifpiellofe Bertheibigung eines a la hate angelegten bebectten Beges burd ba Lage begranbet) angunehmen find, verbient vorzüglich, im gall mehrge Dachtes Wert bes Den. Generals, wie febr ju munfchen, im Druct ericheinen follte (Abichn. V. bafelbft) um fe mehr in der bort ausführlichen Art nachgelefen ju werben, als mittelft ber fechzehn bort angehängten mertwarbigen Gefab. rungeresultate und Folgerungen bie Theorie um Bieles Bereiderung ober Ermelterung finben burfte. Es bernbe, in Abficht fo vieler unumganglichen Branden und Dinficten, ein Soas von Marimen und Erfahrungen in bem bort Befagten; fo, bas es ju bebauern fleht, uns im Allgemei. nen für unfern 3med nur mit bloffen Unbeutungen und junt Theil blog mit ben Rubriten bes Befagten beantigen ju muffen \*).

Bie fanft bie Erfahrungerefultate bei Dungig ergaben,

<sup>\*)</sup> Bon biefer Art ift j. B. alles, was vornemlich über bie bieherige Lehre, ben bebeiften Weg à toute outrance mis telk verschiedentlich auf feinen Branchen angebrachten Erberatversen, zwiefachen Palisabirungen ic durch Mannschaften zu vertheidigen, und zwar defonders bei Rachtzeit, wo feine Richt behauptung (in Fallen besonders, wenn die Befahung beffet ben berausgewerfen wurde) ungemein nachtheilig werden kann — hier auseinander gesept erscheint.

wird ein beliedtet Mes sone Armerfteing in bepilangen Branchen befielben und ohne Aertheibigung à toute outrance durch Menschen ohne Aertheibigung à toute outrance durch Menschenschl (bloß in den umgehenden Wing fein hoht transport) der hartnöckigften Vercheibigung fähig, und dem Keinde jede Kekfehung, selbst auf den langen, nicht traverstren Flanken des bedeckten Weges, numdglich germacht. Wie sehr zum wenigsten die hohlen Traversen bei Danzig den Feind genirt und an Fortschritten in seines Unternehmungen dehindere haben, ward schon andermeit in Erwähnung gebracht; so, wie es nachmals aus den eigenen seinblichen Zougniffen noch mehr herver gogangen ist.").

Ueberhaupt hat jener Dr. Berfaffer beutlich bargethan; bas bei ber geborigen in seinem Werte (Abichn. VI.) nache gewiesenen Art, ben bebeckten Weg zu vertheibigen, es wol bem Feinde nie gelungen seyn durfte, solchen burch eine Attafe de vive force zu nehmen. Das heißt, mit anbern Worten: ber behackte Weg konnte, nugeachtet after wiber fich habenden Fener ber Festung, vielleicht eine Racht hine durch vom Feinde behauptet werden; solle aber ber Tag

<sup>&</sup>quot;) Und zwar bestanden diese in den rackgebenden Winsteln des bedeckten Weges vor Danzig angewandten hohlen Trae versen eigentlich aus 27 Stud in zwei Reihen eingegrabenen Pfahle, welche durch einen Rahnen verbunden und mit übersteit henden Balken und 4 bis 5 Zuf Erde dergestalt bedeckt waren, das die Zenerlinie derselben den bedeckten Weg 2½ Just über die Sohle mit Musteterie rafirte: wonach also die Brustwehre dieser Traversen die Sohle des bedeckten Weges ward, und mithin diese Brustwehre durch Kansnen nicht zu ruiniren war.

Benn Diefe Braverfen jeboch, gur innern Gruftung, ftatt Pols, Maner gehabt hatten, und die Dectbatten in der Spige, so weit solde über die Feuerlinie hinaus frei lagen, noch mie Sifenblech zu bekleiben die Zeit gewesen ware, so warde es dem Feinde nie gelungen sen, folde mitunter durch Brandaus dem Bege zu raumen.

Anseadjy angle alles, was noch von Seiten ber Foinde in felbigem verblichen war, ihn unter dem gener der Belagerpin wieder verlassen ?).:

Im fibrigen hat man fic, bei ben oft wiederholten Befrenten muf ben bedeckten Weg von Dangig, ju überzengen Bele

Denn nicht getechnet, bas bie hohle Eraverse nicht par Coup'de main au foroiren ift, so mußte in einer und derselben Racht nicht nur auf bem bedecken Wege der Einschnitt ge macht, sondern auch das Conronnement auf der Erdee bes Glacis mit der hinterwarts liegenden Communitation zur dritten Parallele bereits angeserigt werden. Wie es denn, wenn die Arbeit nicht vollständig vollsührt und die Communitation nach rückwarts unterblieben, es nicht anders kommen konnte, sondern schon in dem gang einfachen militairischen Sag, "daß der Communitation mit dem rückwarts liegenden Angriffe retrogradirt werden muffe," begründet liegen würde, so fern der foreitte Angriff des bedecken Weges, ohne vorher rige Zerkörung der hohlen Eraversen, stets in Redereilung ausattet.

Wie es übrigens ber wiederholten Erinnerung taum ber darf, hat es hier zum Theil nur bei bloßen Andeutungen ber laffen werden mussen. Alles, was über die Bertheidigung des bedeckten Beges, wie über die Zweckmäßigkeit der hohlen Traversen dabei, in senem handschriftschen Berte mit Gründlichkeit und zugleich auf die Erfahrungen während der Danziger Belagerung gefüßt, Sat für Sat ent wiedelt, dargestellt worden, verdient mit mehrerem nachgelesen zu werden; wo sich alsdam zur Genäge bestätigen wird, das die gemachte Attale gegen die Festung auf dem rechten Punkte unternommen worden. Sigentlich freilich sollte, die man des rechten Angrisspunkts auf eine Festung inne geworden (von wo aus am leichtessen und geschwindesten ohne unnätze Zeit und Krastvergendung der Surrm über die Bresche zu grafelen seht), auch kein einziger Spatenstich Statt sinden.

Gelegenheit gefunden, daß es in den meiften Kallen beffet fet, fich ju keinerlei Zeit der Leuchtkugeln zu bedienen; jumal die Dauziger Saenison in kurzer Zeit, seibst bei den finstersten Nachten, bald in den Werten Beicheid missen lernte, und es die Nothwendigkeit besiehlt, daß auch ohne Leuchtkugeln der richte Zeitpunkt nicht verfehlt werde, um aus den rudwarts liegenden Werten den Feind zu beschieften \*). —

Bornehmlich aber verbient benn auch die vom Inger nieur vom Plas (befanntlich bei Dangig querff) im Annem

Kaft immer und in allen Fallen bleibt es eine mislicht Sas che, auf eine geringt Weite fich burd Leuchtlugeln ticht zu verschaffen. Eines Theils fallen solde, whne Gould bes Bombardiers, fo, daß unfre eigene Palisadem in Brund gerathen; andern Theils erhellen fie die Werte selbst bergefall, daß ber nicht um fich wissende Feind oft erft baburch allein in Stand gefest wird, sich zu vrientiren. Bornemlich bei Fästlatden und anhaltendem Aleingewehrfeuer im Bogenschus ist es, wenn man nicht gans im Kinstern tappen will, wahl angebracht, sich durch Leuchtlugeln die mögtichke Autlidrung; über das Borhaben des Feindes zu verschaffen. (Man vergl. hiers mit, was an seinem Orte barüber in mehrerer Beziehung geifagt worden.)

Nebrigens ift nothwendig, haranf by benten, wie man den Leuchtlugeln eine Festigkeit und Gewicht geben tonne, bas fie eine forcirte Ladung vertragen, und & bis 900 Schrittet weit gerrieben werben. Auch muffen folche schleckerdings mit Mord, schlägen versehn seun, weil außerdem solche vom Feinde, wie dies die Erfahrung bei Danzig gefehrt, gar zu leicht ausze, loscht werben.

(15,)

<sup>\*)</sup> Jene Traverfen feuerten nicht ebe, bie fie bie Manns fchaften aus bem bebedten Wege an fich gezogen; als welche Mannschaften beim Andrange fogleich von felbft Einlaß vemlangten.

in Anwendung gebrachte bombenfreie Cafemattieung in Holzwerf und Erde, so wie die bezeichnete Art der hoblen Traversen, um sa mehr praktische Rachahmer zu sinn den, als sie, unter ansehnlichem Kostenersparnis, schnell und zu aller Zeit in Anwendung zu beingen ist "). Ein Jahr kuber bereits, als Danzig belagert wurde, hatte er, nach Borschrift des Ingenieurdepartements, dombensesse Gebäute jener Art in Weichselmunde ausgeführt, deren Ringmauern (bei 14 Kus Spannung) 2 Kus kart, 8 Kus im Lichten hoch, und mit einer einsachen Bastenlage und einer Bebeb

Gewiß darfte fic dies auf alle nur benkbaren Theile un fers compliciren Festungsbaues erstreden, sowohl was bas compendieufere ober vereinfacte Aeusere, neben der zwedmäßigen Einrichtung der Berke, als die ganze Eonstruktion diefer legitern, mit Berechnung der Berhaltniffe des einen Theils zum andern, betrifft. Röchte doch auf eine dergleichen simplisicirtere und durchaus zwedmäßige Fortisitationsmanier bei dermeliger Anlegung neuer Fostungen gegen Frankreich gedacht und (unter heilfamer Ersparung von Millionen) davon Gebrauch gemacht worden fenn!!!

Bei mehrerer Dufe haben wir von bem herrn General ein genau inftruktives, ganz desaillirtes, Werk in diefer Rud: ficht, mit allen bazu nothigen Aufriffen und Planen, zu etwarten, das, in hinficht auf die beim Festungsbau bisher am gewendeten Regeln, zwischen den Systemen eines Banban und eines Cohorn mitten inne gehn und folglich eine ganz weue Bahn brechen warde.

<sup>\*)</sup> Und als Beitrag ju einer, auf ein gang neues Soften berechneten, um vieles vereinfacten, Fortifitationswiffenschaft gelten mag - wovon, unter ben hier bloß in partieller Rudificht angewandten Modalitäten, dieselben großen und wichtigen Bwede, wie durch die bieberigen, gum Theil sehr koftenspielisgen und gigantesten, Mittel gn erlangen ftehn.

eing von 4 bis Buf Erbe, ale hinreichend ftark sappanst werden durften; wonacht er sobann (durch mehrberichtigte Erfahrung geleitet) sammtliche Baraken dieser Art bei Danigig, wiewohl nur mit 10 Auf Spannung und 7 Auf Sobe, angelegt hat. Weiterhin waren denn auch, nach seinen Angaben, auf dem Bischpfe, und Hageleberge bergleichen ent standen, wobei man die bbern Balkenfugen mit Schaalbegt, tern verbeckte, und dann die auf jenem, dem Bischofsberge, mit 5 Auf Lehmbeden (als worans überhaupt der Bischofs, berg besteht), die auf lehterm, dem Pagelsberge, aber snach der Matur seines Bodens) mit 5 Auf Sand hededen iles.

Bas ben zu einer gehörigen Bertheibigung von Dan, zig burchaus erforberlichen, ungleich größern, Pulvervor, rath betrifft (wordber oben an f. Orte ein Mehreres), fo

<sup>. \*)</sup> Die Birfung, ber erften 75pfandigen Bombe, welche auf bem Sagelsberge auf eine bergleichen Burate nieberichtig, gerbrach ben 5 guß freiliegenden Rabm ber Sinterwand, und Inidte Die Darauf liegenden funf Balten bergeftalt, baf fie der gen bie Mitte gu queer burchbrochen maren und fich fammitch um & bis 4 Boll- gefente harten. Durch Sebeladen, negen tle. bergug und Abfidnberung unter bem Bruche, wurde gmar bem Schaden fofort abgeholfen und bas Rothige gegen abnitde. Ralle bet ben übrigen Baraten und Cafematten vorgetehrt; in-Des wurden folde, um bornemlich in ben Profilen burchaus ficher au gehn, 3 guß über ber Erbe ab, im Endprofit aufge: raumt und mit ginfachem Baltenholy bis an die bbere Ded. battentance aufgefest, und das Erdprofil fobann mit feiner Eroce (5 Auf Die Giebelmand auswares überfpringenb) ander legt. Much murbe bie porbere gronte jener Baraten durchge. bends mit aufftebenben an einander gereiheren Balifaben um. Bleibet, um por bem Einichlagen ber berumfliegenben Bomben, Rade burd Die Senfter moglichfte Siderheit au gemebran. We:

hat der Dr. General in f. mehrangeführten Werke eine genau specificivte, ganz ins Detail der Vertheibigung aller Danziger Werte gehende, Nachweisung vom Bedarf, mab, rend der ganzen Belagerungszeit, angelegt, woraus sich erglebt, daß, anstatt der nachweislich vorhanden gewesenen 3155 Etr., eigentlich 69282 Etr. (also mehr, als noch einmal soviel), erforderlich gewesen waren.

Das Lotal ber Befagung Bangigs ift von einb den guf 19, von andern auf 15 bis 16000 Mann angege ben morben. Gine vom Drn. General in feinem Berte bei geffigte tabellarifde Approvifionementenadmeifung ift auf brei Monate fur 12000 Mann gerichtet; mobel aber, megen ber Officiere und allem, mas jum Souverne ment geborig, bie Berechnung um ein Sechstheil baber. falfo auf 14000 Ropfe berudfichtiget worben. Und menn gleich, mit eintretender Belagerung, burd Tob, Rrantbeit und Defertion fic bie gehrenben Ropfe binreichend verminberten, um ble Officiere und bas Souvernementsperfonal ju Abertragen, fo muß auf ber anbern Gelte nicht außer Act gelaffen werben, wie bagegen Ungludsfälle fomobl, als er traprbinaire Aufmunterungen, befonders gegen bas Ende ber Belagerung, eintreten fonnten, welche bie obige Angabe etnes Sedstheile febr nothwendig machten.

Die v. Pultetide Approvifionementstabetle ift, nach einem Auszuge ber nothmendigften Bebarfeartitel, foligende "):

Digitized by Google

gen gang ichwere Gomben, wie eine (130 Pfd. an Gewicht) unweit Macienbuben auf bem Steinbamm, tief in den unger pflasterten Boden schling und frepirte, fand keine Sicherung Statt. Eine Menge det ruffichen Bomben bei der Felagerung von 1734 mar, wie wir weiter oben gesehn, 200 bis 360 Pfd. an Gewicht.

<sup>&</sup>quot;) Bir fågen folde bei, um baburd einer gelegentlichen Ammenbung ber barin angenommenen Gape ju Statten gutonimen.

| Nr. | Benennung bes Approvisionements.    | Beträgt auf brei Pronate         |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ţ.  | Das Brobmehl, um taglich pro        |                                  |
| ŧ   | Ropf & Deben ju verbaden, macht     |                                  |
|     | auf 92 Tage                         | 25,760 <b>Bá</b> tfiá.           |
| 8.  | An Fleisch, pro Ropf und Lag 25     |                                  |
|     | Pfund, und zwar                     |                                  |
| ,   | 1100 Ochsen a 300 Pfd. fint 330,000 |                                  |
|     | 2000 Schweine à 70 , 140,000        |                                  |
|     | 1000 Schopfe à 80 , , 35,000        | , ,                              |
| - ! | 500 Kälber à 40 1 1 20,000          |                                  |
|     | 8267 Speckseiten a 15 124,000       | 1                                |
|     |                                     | 644,000 Pfunk                    |
| 1.  | NB. Bie aben, ausgeworfen mit       | •                                |
|     | 5 Pfo. Ueberfous.                   | 1 11 . S. 1 12                   |
| 3⋅  | Debl gu Risgen, um zweimal bie      |                                  |
| ٠.  | Boche a af Deben pro Kopf aus       |                                  |
|     | Butheilen; burch 19 Bochen          | 5,360 Scheffel.                  |
| 4.  | Beringe, breimal die Boche, a.5     |                                  |
|     | Stud pro Ropf. Die Conne a 800      |                                  |
|     | Stud, burch 13 Bochen               |                                  |
| 5.  | Butter, sechemal ble Boche pro      |                                  |
|     | Ropf & Pfb.; à 40 Pfb. p. Achtel,   | م د ه شه                         |
|     | burch 12 Bochen                     | 2,200 Agter                      |
| 6.  |                                     |                                  |
|     | auszuthellen, à 15 Pfb. pro Stud;   |                                  |
|     | burch 12 Wochen                     | 11,200 Stild                     |
| 7.  | Ertoffeln, breimal bie Boche, für   |                                  |
|     | den Ropf und Tag & Dege; burch      |                                  |
|     |                                     | 656 Whi. 6 64 1                  |
| 8.  | Erbfen, zweimal bie Boche, pro      | mer                              |
| .:  | Ropf & Dese, burch 12 Bochen        | 100 mibr 0 60%.                  |
| 9.  |                                     |                                  |
|     | die Boche & Mehe pro Kopf; burch    | mr. 1 01 01 0                    |
| _   | 12 Bechen                           | 54 <b>Wfpl.</b> 16 <b>4 © 4.</b> |

| Nr.  | Benennung bes Aprovifionnements.    | Beträgt auf brei<br>Monate |
|------|-------------------------------------|----------------------------|
| 10,  | Reis, für Kranfe und den Oberftaab  | 30,000 Pfd.                |
| 21,  | Babergruße, far Rrante und ben      |                            |
| •    | Oberftanb                           | 6 Bispel.                  |
| 12,  |                                     |                            |
| •    | auszutheilen, à 190 Pfp. pro Tonne; |                            |
|      | burch 94 Tage                       | 671 Tonnen,                |
| 13.  | Pfeffer und Semats, a 20 Dann       |                            |
| • •  | toglich 1 Loch; burch 92 Tage       |                            |
| 14.  | Grangeng, incl. Anoblauch und       |                            |
|      | 3mtebeln, a z guten Pfenntg         |                            |
| ٠.   | "pre Ropf, durch 92 Tage .          | 4,472 Athl. 5 Gr.          |
| `- = |                                     | 4 %.                       |
| 15.  | Bier, pro Appf täglich ein Quart    |                            |
|      | ju reichen, a 100 Qu. pro Tonne;    | 12,580 Tonnen.             |
|      | Durch 92 Tage Beftung gebrauet      |                            |
|      | werben muß fo find pro Conne        |                            |
|      | 1% Ooff. Getfte, mitfin 24.150      |                            |
|      | Saft, und pro Conne & Schft.        | ·                          |
|      | Sopfen erfotberlich, folgilch 7360  |                            |
|      | ₽¢¶.                                | ,                          |
| 16.  | Brann twety, um täglich pro Kopf    |                            |
|      | 4 Quart' auszutheilen; burch o2     |                            |
|      | Lage                                | 322,000 Quart.             |
| 17.  | wein fut Rrante; und & Qu, tage     |                            |
| - 0  | lich far ben Oberftaab              | 2,000 Anter.               |
| 18.  | Raudtabat, um bet Garnifon tagi     |                            |
| ٠,   | lich 4 Pfeifen pro Ropf ju geben;   |                            |
|      | burch 92 Tage (à 100 Pfeifen pro    | <b>S</b>                   |
| 19.  | \$60                                | 468 Etr. 40 Pfb.           |
| 731  | Son upftabut, um tagl. pro Lag      |                            |
|      | Eage Loth ausguthellen; burch 92    | 91 Etr. 52% Pfd.           |
| •    | I calls                             | At fit. Dre tolo           |

| Nr.   | Benennung bes Aprovifionnements.    | Beträgt auf<br>Monate      | bret          |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 20.   | Beinobl, jum Brennen für bie Ge-    |                            | 7             |
|       | meinen, pro Ropf taglich ? Loth,    |                            | -             |
| :     | incl. ertraerbinairen Bebarfe burch |                            |               |
|       | 92 Tage                             | 16,100 Pfd.                |               |
| 21,   | Lichte fur ben Oberftaab und mas    |                            |               |
|       | fonften vom Souvernement in ber     | Į.                         |               |
|       | Feftung mit Lichten verforgt wer    |                            |               |
|       | den muß, a 1 Licht pro Ropf, folge  | •                          |               |
|       | lich. für 2000 Köpfe auf 92 Zage,   | ,                          | , ,           |
|       | à 10 St. p. Pfd.                    | 18,400 Pfd.                | •             |
| 20.   | Solg, jum Bacten p. Bipl. eine      |                            | •             |
| •     | halbe Rlafter, macht auf 25760      |                            |               |
|       | €df. 537 <b>K</b> lft.              |                            | •             |
| . • ~ | Bum Brauen und Dat                  | <b>'</b>                   |               |
|       | jen auf 24,150 Schfl.,              |                            |               |
| • , : | à Whi. ½ Kift. 503                  | D'u ki in in N             |               |
|       | Bum Rochen, a & Rift.               | ;                          |               |
| 4.1.  | pre Ropf, auf 3 Monate 7000         |                            |               |
| •     |                                     | 8,040 <b>Alft.</b>         |               |
| 23.   | Butterung auf 600 Pferbe, incl.     |                            | ?             |
| : •   | berer für Staabsofficiere, Abjutan  |                            |               |
|       | ten, und was fonft an ju unter.     |                            | ٠ ٠,          |
|       | haltenben Pferben erforberlich; unb |                            | 30.01         |
| •     | awar                                | 14 15 16 1                 | ٠.            |
|       | an Seu, tagl. 10 Pfb. burch 92 Tage | 5.010 Ett.                 |               |
|       | Strob, a & Bund pro Pferd           | 460 <b>©∮</b> 0 <b>d</b> . | •             |
|       | , Safer, täglich 5 Deben ,          | 431 <b>B</b> [pl. 6        | 3 <b>4</b> f. |

Anmert. Rach ben Cannepfagen wird zwar bas Ges erante für die Soldaten und einige Commeftibeln niedriger veranschlagt, als hier geschehen; indef lehrt die Erfahrung, daß man ben gemeinen Mann nur durch den hochften Heberfluß gegen das Ende einer Belagerung bei gutem Muthe erhalten tann. Bas die Medicina Cartifet andeteifft, so ift biefer Bette bes Approvisionements jederzeit die Sache der Regiment is hirurgen; wobei jedoch sehr Rudsicht darauf zu nehmen, das oft auch durch zu enges Zusammendrängen der Truppen Krantheiten veraniast werden. Liegt die Fostung überdies in einer naffen und sumpfigen Gegend, wie & B. Coftrin, Cosel 10., wodurch außerdem der Stoff zu Krantheiten vermehrt wird, so ift vornemlich auf hinreichenden Redecin, und Estgoverand Rudssich zu nehmen.

Bu 6. 66 u. f.) Ueber bas Telegraphiren zwifden Dangig und Renfahrmaffer und bie habet vorgetommenen Operationen, ift parnemlich noch folgendes ju merten.

Als den Opgrationspunkt in Danzig hatte man eine bolzerne Butte, etwa 20 Auß ins Sevierte und 10 Auß hach, mit Thuren und Kenftern verseben, eingerichtet. In der öbern Decke berselben war ein Schlis befindlich, um die Blaggen berauf und hevunter laffen zu können. Im Ruber ftande war dieser Schlis mittelst einer Flagge zugedeckt. Zwei kleine Deffnungen, mit Fernedhren versehen, waren nach der Direktion des Bliesthurms in Reufahrwasser, in die Wand der Hutte angebracht. Durch jene Kernedhre wurde stets beobantet, um sogleich inne zu werden, wenn man von dort ber Nachrichten zu erwarten hatte. Das nemliche fand in Neufahrwasser katt.

Zwei Maften, einige 30 Suf boch, waren, in der Mitte eingegraben, und ragten an beiben Enden aus den Schligen aber die Hatte binaus, indem sie mit den bazwischen auf gezogenen Klaggen Kennte gegen den Bliesthurm machten. Oberhalb an den Waften, die etwa 9 Suf auseinander ftans den, befand fich eine Rolle befeftigt, um das Aufe und Abstaffen der Floggen zu erleichtern.

200 Die Flaggen waren in ben bler Eden mit, Aurbeln

verfeben, movon bie beiben obern jum Umichleifen bet Stricke, bie beiben untern jum herumichleifen ber Leinen, jum Serabziehen ber Blaggen und jum Angliehen obenger: bachter Leinen bienten, bamit bie Blaggen bei Winbfibfein nicht flattern Counten.

Die Flaggen, 24 an ber 3ahl, wovon jebe einen Buche ftaben bezeichnete, waren ungefähr 6 bis 8 Auß breit und eben so hoch, von rather, blauer und weißer Leinwand, in verschiedenen Zusammenftellungen zweier bieser benannten Farben: und die zu Ende beigefügte illuminirte Flaggentaifel (welche zugleich als Schluffel zur telegraphirenden Schreibiget zu betrachten ift) zeigt, wie solche in der Hitte, nachihrer Relbenfolge, mit darüber an der Wand aufgestelltem Rummern, aufgestellt gestanden. Der in dieser Tasel auf jeder Flagge verzeichnete Buchsabe war nicht auf den Flagge gen in der Hitte, wohl aber auf einer Tasel, welche die Telegraphirenden vor sich liegen hatten, zugleich mit der barn über besindlichen Rummer besindlich. Der Nuten hiervom wird sich besselt unten ergeben.

Diernachft waren noch zwei Blaggen vorhanden, big eine mit einem Schwarzen Abler becorkt, die anderg ganz weiß. Erstere biente bazu, um zu benachrichtigen, bas man telegraphiren wolle. Derjonige nemlich, welcher die Correspondenz anfangen wollte, zog ben Schwarzen Ideler; ber Empfangende that dies sogleich auch, um anzubenten, das er dazu bereit sei.

Die weiße Alagge wurde jedesmal gebrancht, um gnaubenten, daß man die jenseits aufgezogene Blaggenfarbe ber
merkt und verftanden habe, was fie bedeute. Der Telegras
phirende seibst bediente fich ber weißen Barbe, sobald er am
deuten wollte, daß seinerseits die Unterhaltung beendigt sei.
Beiterhin hatte diese zweite Blagge zweierlei Bedeutung.
Sie murde nemlich von dem Empfangenden jedesmal auf,
gezogen, um zu fagen, daß die jenseits gegebene Blaggen,
farbe verstanden worden; und von dem Telegraphirenden

wurde fle erft bann anfgezogen, wenn' er nickte unde zu fogen hatte. Bei ben Flaggen ftanden fibrigens ftets zwei Lente, welche folche nach bem Aufruf ber Nummern in bie Hohe zogen, mithin ihre Bedeutung nie wußten, indem ber Telegraphirende nur die Nummern nach ber Flaggentafel aufrief.

Bei ben Ferneshren vornemlich ftanden (wie bereits an fi Orte erwähnt) ein Paar geprafte Manner, welche die Farben dar fich jeigenden Flagge mit ihrer Busammensehung dem Telegraphirenden anzeigten; mithin sonnten auch fie nicht einmal (besonders späterbin) ben Buchstaben wiffen; sondern dieser lettere und der Sinn der Correspondenz war nur ausschließlich dem Direktor bekannt \*). Der Zuruf die fes lettern war das Signal für die bei den Flaggen ange seiten Leute, so wie auch der Direktor demnächst die Angas ben der bei den Fernröhren angestellten Personen erwartete. Es versteht sich übrigens, daß die schon erwähnte Procedur mit dem Idler jederzeit vorhergehen mußte, wenn gleich Frage und Antwort auf der Stelle geschah nub ersolgte, im dem dadurch allen Irrthämern vorzubeugen ftand.

Um nach Möglichteit allen Dechiffrirungen wirmbengen, war mit Renfahrwaffer, wobei bas Lotal auf eben folche Art, wie in Danzig, eingerichtet war, die Berabredung getroffen, bag biejenige Flagge, welche heute a geheißen, morgen b und so weiter die ganze Zeit des Telegraphirens him burch bebeuten sollte; bergeftalt, das wenn am sten bes

<sup>\*)</sup> Hebrigens wurde Riemand, als wer babei beschäftiget war, in die Butte jum Lelegraphen gelaffen, und es verftebt fich, daß der Gouverneur jederzeit die zu machenden Anfragen beer Mittbeilungen verftegelt in die Hitte folikte, und eben so weiterhin die Antworsen erhielle.

Monate Nr. 1. a bebeutete, diese Ar. 2.-am bien b, am 7ten c u. s. w., und so am 28sten z bedeutete. (Man vers gleiche dies, zu mehrerer Verdeutlichung, mit der beigesetten Flaggentasel, am Ende des Werks.) Hierdurch entstand demnach alle Tage ein neuer Schüssel; mithin, wenn auch der Feind die gegebenen Zeichen des einen Tages bechissseite, so konnte er für den solgenden Tag von dieser Entedeckung keinen weitern Gebrauch machen. Wer nun mit der Dechisseiten weitern Gebrauch machen. Wer nun mit der Dechisseitunst abne Schüssel bekannt ist, wird wissen, wie viel Zeit dazu gehört, und solglich sich überzeugen können, daß es dem Feinde, dei denen mit jedem neuen Tage abgeänderten Zeichen, nie glücken konnte, den Sinn dem Correspondenz auszumitteln. Indest wurde zugleich, um dem Feind noch mehr zu desorientiren, mieunter auch in englie sond noch mehr zu desorientiren, mieunter auch in englie

Benn man die am Schusse beigefügte Flaggentafel nat ber betrachtet, so wird es nicht schwer senn, sich über die Operationen des Teiegraphirens einigermaßen anschauliche Bezisse zu verschaffen; doch hat jener Hr. Berfasser durch einige beigefägte Beispiele den Sang und das Eigenthumlis, de der Procedur bei den Operationen noch deutischer dars gelegt, wie dies in seinen (Abschu. VI. das.) gemachten Uns subrungen des Weitern, enthalten ift.

tim es übrigens bem Feinde noch schwieriger, ja fast ganz unmöglich zu machen, irgend eine verftändliche Phrassis der mittelft dieser Chiffre zu machenden Mittheilungen zu entrathsein, gehörte es sich, daß man die Nummern allein perpendikulair, die Buchtaben aber horizontal in den seche Reihen der Finggentafel (jede zu vieren gerechnet, so wie es in selbiger verzeichnet) fortlaufen ließ. Zwar wurden die Dperationen für den Direktor baburch etwas complicierte (obwohl bei einiger Uebung nicht schwieriger); der nen bei den Glaggen und Fernröhren angestellten Personen

aber murbe es wollends unmöglich, irgend einen Sinn gur entrathfein ").

Bir haben an mehreren Stellen ber vorfiebenden Ba lagerungegeschichte bes Precis du Siege de Danzig vom Seneral Rirchner gebacht, and beffen Ermahnungen fich ergiebt, baß ber Bertaffer eigentlich eine Berthetbigung bes feinblichen Angriffs auf Danzig babei zur Absicht gebabt.

Da es jedoch jur Haupttenbenz ber hanbichriftlichen Bertheibigung Danzigs von Pullet gehörte, durch ein solden Bert und die in selbigem enthaltenen Resterion nen zu Bildung ber Officiere im Allgemeinen, und besambers des Ingenieurcorps beizutragen, so hat ber Berf. die ses Werks jenes französische, seiner häusigen sehlerhaften Ausgaben und baber burchaus falfch genommenen Ansichten wer gen, um so mehr kritisch beleuchten zu mulfen geglander, da es darauf ankam, das von ihm selbst Gesagte überall zu wildutern oder Berichtigungen beizusägen. Die feindliche Atreate, aus sichern Quellen geschöpft und der Bertheidigung zur Seite gestellt, einer prüsenden Analyse zu unterwerfen fonnte (wenn es auch mur in kurzen Auszügen des Publetschen Werks und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werks und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werts und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werts und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werts und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werts und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werts und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werts und erft hier in den Zusägen des Publetschen Werts und erft hier in den Zusägen des Publetschen Wertschen

Beim Telegraphiren in Danzig mar zugleich fefiger fest, daß im Falle der eine ober andere Kheil die Signale its gend einmal nicht verstehen follte, die glaggentafel vom sten Mai, als Normalschluffel, galt und zur Basis der Operation anzunehmen war. Benn also, aus Berfehn, irgend ein fall foes Datum der Rummer ic. angenommen war und man fich ganz und gar nicht verftand, so war man mittelft dieses Bereit nigungsschlussels im Stande, jederzeit, gleichweichen Anfangsschachten zur unchfolgenden Operation zu wahlen.

für ein um fo gemeinutigeres, lebereides Unternehmen gelten, als ben bezugnehmenben Stellen jenes Procis fer besmal bie Berichtigungen belgefügt worden \*).

Wenn es bald zu Anfange des franzostichen Werks, bei der am iften und Iten April angefangenen Tranchee vor dem Sagelsberge heißt: "La première parallele s'est trou"vée à environ 300 toises des palisades;" so scheint dies zwar mit den, unter denseiben Datis in der Belagerungs, geschichte angegebenen Entfernungen der eröffneten Tranchee, trot des gebrauchten Ausdrucks environ, in Widerspruch zu stehn; aber dei genauer Bergleichung beiberlet Angaben dürften die angegebenen "pro circa 300 Toisen" sich wol ganz gemüthlich dahin vindiciren lassen, daß die Distanzen der Entfernung der ersten Parallele, abseiten unserer, ziems lich genau und bestimmt (wenigstens auf alle Källe richtiger, als im Précis) angegeben worden \*\*).

Rachdem alebann bas Belagerungejournal im Précis fortgeführt worden, wobet fich bie täglichen und nächtlichen Arbeiten ziemlich genau und in Uebereinstimmung zu den Bestungsjonrnalen verhalten — heißt is ferner

<sup>&</sup>quot;) Soon den Litel jenes Procis du Siège do D. oto. en Avril et May. 1807 — fand der General einer Bes ridrigung nothig. Denn da die mie dem voren Mars angefans gene Berennung der Stadt an fic volle 21 Tage weggenoms men, und allerdings als mit zur Belagerung gehörig (wie die Sinleitung derselben) betrachtet werden muß, so verfieht es sich auch, daß es: en Mars, Avril et May heißen sollte.

mnd bem Specialplan der nehmlich auf dem Plane des Précis und bem Specialplan der nehmlichen Charte mit dem Birtel, wobei im lettern der naher liegende linke Flügel der Ersten Barallele allein environ 300 Toisen entsernt lag, wie dies in unfern Berichten "an 800 Schritt" gesagt wird; die Mitte der Ersten Parallele aber selbst auf dem Specialplan des Préis und nach dem Birkel gemessen, über 450 Toisen beträgt.

5. 9 baselbs: Le 24 à une heure du matin l'arntillerie a commencé son seu d'Obus et de Mortiers à 3
nheures; toutes les batteries ont joué. L'ennemi a
nrisposté vivement, mais l'on s'est bientôt apperçu du
ngrand esset, que produisait notre artillerie qui avoit
nété habilement dirigée par le Général d'Artillerie Lanribossière."

Ohne jedach der Geschicklichkeit des hier angesührten hrn. Senerals, in Direktion der feindlichen Artillerie, im mindesten zu nabe zu treten, ist wohl zu erwägen, wie nicht das gegenseitige Feuer unsve Geschutz zum Schweigen ger bracht, sondern die Geschütze darum aus den Scharten ger zogen worden, weil man dem überlegenen Feuer nicht auf die Dauer Widerstand leisten kannte, die Geschütze gegen die Sappenkeren aber, ab und zu, mit desto mehr Erfolg gebraucht werden konnten. Hatte man den seindlichen Batterien mit Gemalt reststiren wollen, so wurde dies wichts weiter als den gänzlichen Auin unserer Geschütze nach sich gezogen haben, indem zu Piecen durchaus nicht im Stande sind, es mit etlichen 50 auszunehmen.

6. 10 ergiebt fic, bei Meffung ber nachften Diftang anf ber Capitale bes Navelin Sagel, von ben Anfangen (amorces) ber beitten Parallele bis jur Palifabe, bas, nach bem Originalplan ber Attate felbk, ein Unterschieb von 20 Toisen vorhanden fei, indem fatt 35 Toisen 45 angegaben morben.

O. 12 heißt es (mit Beziehung auf die S. 9 gemachte Angabe): "Lie feu de l'Assiege, qui paroissoit être ral"lenti, a repris de l'activité par ce qu'il a mis en batts"rie sur le front d'attaque tout ce qu'il avoit de mo"yens" — welches aber ungegründet ist: benn es war keine Berstärkung der Batterien unserer Geits erfolgt, sondern,
wie schon gesagt jene der Zerstörung entragenen Geschüße
des Hagelsberges waren bloß wieder in die Schaften gebracht.

Digitized by Google

5. 16: "Le 6. May, à différentes reprises on a ,, cherché à continuer les Sappes, que les batteries enne, , mies avaient encere forcé d'interrompre \*). —

Da der Leser früher bereits gesehn, welche geringe Mitztel der Festung blieben, um den ersarderlichen traftigstan Widerstand, besonders durch den Gebrauch der Geschüße, die stets wegen geringern Pulpervorraths nicht in ihrer ganzen Birksamkeit benuht werden durften, zu leisten: — so glebt besanders die Aeußerung in solgender Note einen der redendsten Beweise, daß die weiter oben an seinem Orte angegebene Idee des Versassen, mit den Festungsgeschüßen den Demontirbatterien a front découvort entgegen zu streeben, und diesemnach mit zeitigem Nachgeben deren Gesbrauch gegen die Sappen zu reverstren, sich durch die Erssahrung selbst im eigenen Munde der Belagerer ?") bestärtigt habe.

Demnach mare wol zu munichen gewesen, wenn in ber vorherigen Dote zugleich bie Ursache angegeben mare, marum die Linien ber Befestigung nicht zu ritoschattiren ge-

1. ... 1

<sup>\*)</sup> Note de Redigeur. "Malgré l'adresse de notre ,,Artillerie et la supériorité qu'elle avoit dans les Salves ,,reciproques sur celle de l'Assiégé, celle-ci conserveroit ,,néanmoins une très-grande rigueur, parcequ'il n'avoit pas ,,été possible de ricocher les lignes de la fortification, que ,nous étions obligé de ménager les munitions, et que l'en-, nemi ayant des ressources immenses, pouyait remettre ,, toutes les nuits de nouvelles pièces en batterie, quand ,,on croyoit avoir éteint son seu à la fin de la jour-, née. "

or) Die aber, weil fie es nicht beffer miffen tonnten, ben erneuerten Widerftand mit dem Gefchuge falfolich in der vorshandenen großen Angahl beffelben suchen, indem der Feind felbft gefteht, daß deffen Feuer in den mechfelfeitigen Salven dem Beftungefeuer überlegen gewesen.

wefen, indem doch beibe Spanlen und beibe glanken bes Dagelsbergs fic auf die Parallele alignirten, beibe Facen aber fic bem Sagelsberge fast en echarpe bargestellt hatten. (Man f. im Berlauf ber Geschichte die biesfälligen Ber merfungen unserer Seite.)

Bu S. 18 bes Précis. In jenem oft angeführten groffern Dulletiden Berte wird es unbegreifild gefun ben, wie man burch Eroberung bes Solms und ber Rail fcange fich in ben Stand gefeht febn wollen, neue Batte rien auf ber Radfeite gegen bie angegriffene Ronte aumle gen. ("D'établir de nouvelles batteries de revers contre "le front d'attaque - bem noch beigefagt wird: "et de "n'avoir plus besoin de traverses de chaque pas. pour "convrir nos tranchées de flanc et quelque fois même à "dos.") Die fleine Kaltichange lag 1150, ber Solm aber über 1300 Schritte von ben Trancheen entfernt. Auch liegen bie Ralffchange und fammtliche Limen an ber Beichfel bis unterbalb bem Sagelsberge über 150 Ruf tiefer, ale bas Plateau, worauf die Erandeen ber angegriffenen Fronte ge führt murben. Bie aber mare es möglich geworden, ente febt bie Rrage, bag angeführte ginien bie Tranceen bet je bem Schritte im Ruden und in ber Rlante batten nehmen tonnen? 3mar ift es mabr, bag man aus ber Rafficange einige verlorene Schuffe nach ben Trancheen gethan; bebenft man aber die große Entfernung berfelben und die um gebeure Liefe unter ben Trandeen gegen ben Sanptangeif, fo fceint mol foviel gewiß, bag biefe Schuffe nicht vermi. gend gewefen, fo großen Schaben ju veranlaffen, um mit jebem Odritt fic burd Eraverfen beden ju muffen - wie benn überhaupt fammtliche benannte Linien nur im Stanbe gemefen, bochftens die Etate ber auf fo bominirenden Mit boben liegenden Erancheen im linten Rlugel ale Tangenten ju berühren; und eben fo menig fann ber Belagerer, im Befige bes Solms und ber Rallfchange, neue Reversbattes eien gegen ben Sageisberg, als ben point d'atteque, ju feinem

feinem Bortheil anzulegen im Stande gemelen feyn, Auch haben weber Die Zeichnungen bes Preais, noch unfer Berf. ber Bertheibigung Dangigs, in feinem Berfe von bergleichen neuen Batterien etwas bemerklich machen wollen.

Mus bem, was bemnachft S. 20 u. 21 bes Précis (und gwar in Sinfict ber Angriffsoperationen am Bten bis soten incl.) gefagt worden, laft, fich beutlich entushmen, baß Die hohlen Traverfen in bem eingehenden Winkel bes bedeck. ten Beges nicht nur im Stande gemefen, eingig und alleier einen bereits auf ein blaffes palifabirtes Erdmert angeorde neten Sturm , wenn gleich bas Couronnement bes Glacis jum Theil icon vorbanden gemefen, nicht verluchen ju faf. fen, fondern auch daß der foldergeftalt bis sum voffen Dal, als am Tage bes eingetretenen erften Baffenftifffandes, une terbliebene Sturm gegen den Sagelsherg bloß ben in bode fter Geschwindigfeit unternommenen, Bertheibigungeanftale ten beffelben belgumeffen gemefen fet ; indem, er 22 Sage hindurch vertheidiget werden tonnen, und am Tage ber Copitulation fo wenig in ben Sanden des Belagerers als bes Belagerten befindlich gemefen.

Was bemnächst weiterhin (f. Precis, S. 14 u. f.) über das Placiren eiger Saubihe, die man angeblich "vis. "à-vis du flanc, qui defendoit le passage du fosses etabliren zu mussen geglaubt, die aber wol mehr gegen das Plock, hans gebraucht zu werden beabsichtigt war (als was denn auch um so glaublicher, weil wol eine einzige Haubihe 4 Kano, nen frontal zu demontiren niemals im Stande gewesen ware), und geringe Vorkehrungen, ja einzeln geworsene Granaten sogar zum Schuch der solchergestalt zu bewerfen, den Flanke hingereicht, außerstenfalls aber 2 die 3 Mortiere mit Kippbomben unserer Seits diese Haubihe bald gang zilm Schweigen gebracht haben wurden ").

<sup>\*)</sup> Indes geht doch aus dem im Précis Gesagten üger

Shen fo hat man welter oben bereits gefehen, baß bie Birtung ber G. 15 und 16 im Précis angeführten Dine nicht nur von gar teinem Belange gegen bas Blochaus ger wefen, sonbern auch wie, nachbem man bas zweite Camouflet von Seiten ber Belagerer gegeben, ber angeführte Trichter bergeftalt geöffnet worben, baß aus bem Blochaufe eine Streichlinie innerhalb bes Couronnements entstanden.

Lant S. 27 im Précis, woselbst die Erwähnung des am isten Mai vom Feinde in Brand gesetten Blockhauses gemacht und hinzugeseht wird: "L'on a fait en meme tems "un debouché blindé, pour entrer dans le chemin couvert, qui n'ayant point de traverses, n'offroit aucus "moyen de se désiler" — wird hier die vom Hrn. Seme tal anderwärts gedußerte Idee, keine Traversen im bedecten Wege anzubringen, durch feindlicher Seits gemachte Erfahrungen hinreichend sanktionirt: benn der Feind wurde, wie er hier selbst sagt, zur bedeckten doppeiten Sappe ge zwungen, indem er keine Traversen vorsand, die ihm Dektung hätten geben können.

Dach Inhalt unserer, bei Gelegenheit ber feindlichen Grabenbescente (f. Precis S. 28) gemachten Auführungen und ber bahin gehörigen Note, wird nach bem eigenen Bengniß bes Feindes, am Schluffe einer langweilig geführten Belagerung geradezu behauptet: baß man eines Theile nicht hinreichend Geschühfener anwenden können, um die hindernisse des Grabens wegzuschaffen, und andern Theils nur durch formliche Breschbatterien gehörige Deffnungen in den Palisaden zu bewirken im Stande gewesen \*). Berge

die mahre Bestimmung jener Saubige etwas Raberes bervor, wiewohl folde, so viel man weiß', auch nicht einen einzigen Schuß, weber gegen die Flanke, noch gegen das Blockhaus gemacht.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Palifaden nemlich maren ein Bus fart, und fanben ju niedrig, um mit bem Gefchus gefaßt ju werben-

bens hatte der Zeind diest lehteren durch Bradd und Pulverschser zu zerstören versucht, und sie daher nur, wie er selbst gesteht, durch Abgrahmus der Lede wortungs dem Aust der Placage, unterm Schuhe des Spaulements, durch den Braden, aus dem Wege schaffen können "). Die Worte im französischen Berichte lauten: "Aussi a-t-on pris le par-"ti, de dechausser les palisades: car il eut ete impra-"ticable de les couper."

Précis S. 33 wire gesagt: "L'Assaut qu'on devoit "donner au Hagelsberg n'ayant pas eu lieu, d'après les "conférences ouvertes, on a continue pendant la nuit "les travaux du sossé, jusqu'à trois heures du matin, ou "l'Ordre de cesser le travail est arrivé."

Wir haben bereits oben (im Verlauf der Belagerniges geschichte) ermähnt, wie am auften Maj um 12 Uhr in der Nacht ums die Arbeit und das Schieben nutersagt worden. Seindlicher Seits erfolgte das Verhot dazu, wie wir erfebn, erft um 3 Uhr Morgen, nachdem nemlich erft Alles wieder hergestellt worden. Zwar pflegt in den Regel der Wassenschungen füllkand vor den Festungen in den Teten der Belagerungs,

<sup>&</sup>quot;) theberhaupe bestätigt es fic anch hier, wie sehr man sich auf eine farte Pelisade verlassen kann, und daß der Berry General daher nicht zu weit gegangen, wenn er nach seinen diesseitigen öfteren Aeuserungen nichts, weiter als ein gut pas li sa dir tes Erdwert verlangt. Denn sofern in Erwägung gezogen wird, daß ein noch so kartes Revetement mit Erdaufung der Breschatterie spätestens innerhalb fünf Lagen eine äußerst bequeme Bresche giebt, hingegen bei Erdwerten (wobei überhaupt mittelst Geschüben keine Bresche zu legen ist) mit dem leichtern Durchbruch der Palisade steis höchstens nur eine bei weitem ungangbarere Avense zu erhalten steht: so compem gren sich, im erstern Falle, die fanf mehr gewonnenen Lage war, lich nicht mit der Kostbarkeit eines Revetements, als in him sicht dessen allein der Bau der Breschbatterie von Rachen wird,

Auch wir ermangeln übrigens hier nicht (obwohl es für eine Abweichung gilt), ju Behebung mancher anscheinenden Bibersprüche zwischen jenem Precis und ben welter oben in Absicht ber Tete bes feinblichen Angriffs geäußerten Bebanken bes Drn. Generals, basjenige annoch beizutragen, was zugleich als Berichtigung mancher in bas Sanze ein greifenden speciellen Ansicht, vornemlich auch in Beziehung auf die Arbeiten vor bem Hagelsberge, betrachtet werden mag.

Es wurde nemlich icon oben bemertt, wie es Lettern fo gefdienen; ale babe man bie Attaten im rechten Ringel, bis incluffee vor ber Spige Baftion Reffel, mit Anlegung von Place b'Armes auf ben Spiken bes bebedten Beges. als Couronnement von Reffel, Reugebauer und Rostenberg ertenbiren muffen (wie foldes auch im Dlan Dr. 2. pund tirt angegeben ift). Beiterhin nach beenbigter Belagerung. und bei Unterhaltungen, ben erften Beborben vom felnbil den Beniecorne gegenaben, bat fich gejenentlich ergeben, baf man über bie Angriffsfronte feine (bes v. Pullet) Meinune wiffen wollen, worauf er fobann Cobwohl er fich auf weit lauftige Discuffionen barüber einzulaffen nicht bienlich fand) auf ausbrudliches und wiederholtes Berlangen geradein und mit Kingerzeig auf den feinblichen Belagerungsplan ger außert, mas wol in Sahrung jener Attaten feinolicher Seits noch munichenswerth verblieben fet, und bag nach feiner Meinung es für gang ungureichend ju halten, fic bloß mit ber Kronte bes Sagelsberge abgegeben ju baben, indem bie fer Angriff, bei weitem weniger Biberftand erlitten haben warbe, wenn bie Attafen jugleich bas Dolpgen Schis und Reffel mit eingeschloffen batten. Der Garnifon burfte als,

Digitized by Google

dann nicht mabrent ber gangen Belagerung. fo bequeme Ger legenheit verblieben fenn, fich Behufs ber Andfalle im bebechten Wege vor der Frante obenbezeichneten Polygons famm, len, und von bien aus, so oft es beliebte, mit überwiegenher Fronte die en poince vorgestoßenen feindlichen Arbeiten ger gen den Saillaut des Raveling Sagel und Baftion Jerus salem aufallen zu tonnen.

Es mußte ihm bemnach nicht anbers als auffallend sepn, mehrerwähntes Précis welterhin von einem Angriffes plan begleitet zu sehn, auf welchem man jenen gerägten Fehser in Absicht der Dritten Parallele (ungefähr wie auf Plan II. punktirt war, jedoch ohne Verbindung mit Rückwärts) redressirt und die Attake vollständigen angegeben hatte. Zugleich war in jenem Angriffsplan, anger der Coupure des bedeckten Beges und der Descente im Graben, noch ein vecht zweckmäßiges Logement im bedeckten Graben vorzusin, den, und zugleich fand sich eine Batterie, rechts vor der ersten Parallele, ziemlich auf der Capitale Kessel, als Rifossichetbatterie gegen die rechte Kace Navelin Hagel und des davor liegenden bedeckten Weges markirt.

Beim Empfange bes Precis konnte fich mehrwahnter General diesem gemäß nicht enthalten, nurgedachte Arbeiten als ihm gang unbekannt anzumerken; ließ sich aber mit Vergnügen belehren, daß selbige sammt und sonders erst die letten Tage, als schon das Couronnement des Glacis Jerrusalem und Ravelin Hagel in voller Arbeit gewesen (wie denn dies auch die Signatur bezeichne), gleichzeitig mit dem Couronnement vollsührt worden waren — indem man vornemlich die Schwäche der Attaken gegen die Aussälle der Belagerten eingesehn habe. Der General nahm dann auch dies gerne für gegründet an, jumal ihm in den letten Zeiten nicht mehr gestattet werden wollte, sich nach den seindlichen Arbeiten personlich umzusehen; und freuete

fic abrigens, bas foldergeftalt bet feinbliche Angriff in bles fem Puntte mit ibm einerfel Meinung gewefen \*).

In benen bem Précis angehangten Observations générales enblés heißt es 6, 58: "Ce Siège mémoraple a donné lieu à bien des discussions, et la critique,
phora de tous les embarras du moment, s'exercera sans
adoute encore. On peut répondre, que beaucoup de
poeux qui raisonneront, pourront se tromper, faute de
aconnoître suffisamment tontes les circonstances locaales."—

Allerdings fimmen wir dem bier Sefagten vollig bei. Doch wurde die Bertheidigung des Plages so viel, als deffen Angriff schwerlich von der Eritik zu befürchten haben: dennein palisabirtes Erdwerk, das, wie schon gesagt, mit Indegriff der Berennung, bei weniger als die Palifte des erforderlichen Pulvervorraths, 71 Tage Widerstand geleistet, hat sich keinen erheblichen Borwurf zu machen. (Zu dessen, hat sich man seiner Zeit dassenige nachlesen mag, was außer dem obigen, besonders Abschn, V. des v. Pulletschen Werts, in Pinkicht auf Parallelistrung nach den verschiedenen Spikemen und in Absicht der Widerstandssähigkeit nach Boust mard gesagt worden, welcher lehtere denn dach sich Kranzosen sals ein anderer Bauban gilt,)

Auf ber anbern Seite erforbert die Gerechtigkeit, nicht außer Acht zu laffen, daß die unternommene Berennung, ohne gleich nachfolgendes schweres Geschutz und erforberliche Belagerungsarmee, den Belagerern allerdings ein außerk

<sup>\*)</sup> Die eigentiche Sache war aber wol die, des man, um ter dem Bormande, die Sappqure zu üben, die um einige Lage verspätete Antunft Rapoleons benutte, um die Tranchearbeit zu vervollständigen; diese Bervollständigung hat jet doch tein Blut weiter gefostet, indem die Garnison zu der Beit bereits abgegangen war.

behutsames Berfahren anrathig machte; jumal eine farte Garnison, die fich gleich anfänglich vertheidigungeluftig zeigte, und ein weitläuftig einzuschließendes Terrain, wie das bei Danzig, bem Feinde große Schwierigkeiten entgegensehten — bergestalt, daß eine gotägige Berennung keinesweges bem Angriffe als Versaumiß beizumeffen ift ").

"Les principales difficultés de ce grand Siège (heißt

es bost weiter) ont été:

"Imo, que le Maréchal Lefebvre avoit d'abord une "Armée inférieure à celle de Msr. Kalkreuth, et que "cette Armée étoit composée en grande partie de trou-"pes neuves; toutes celles destinées au Siège, n'ayant pas "eu le tems de rejoindre encore."

Es kann unbezweifelt mahr feyn, bag in den erften Tas gen die Armee des Marschalls Lefebvre schwächer mar, als die Garnison (wie denn das Berennungscorps zu allen Zeis ten und bei allen Belagerungen schwächer als die Garnison einer Festung gewesen seyn mag). Doch verdient es wol

<sup>+)</sup> Unbefanntschaft mit ber Localitat bes Terrains por eis nem Plage und mit beffen intenfiven Bertheidigungetraften (welcher durch die porjuglichften Plane und durch die fichers Ren Radridten nicht immer abgeholfen werden fann), find aum bftern Urface, daß ber Angreifende oft nicht ebe, als nach fon ausgeführten Entichluffen, einzufeben Gelegenheit bat, mas beffer gemefen mare. Solde erft nach ber That gu ers langende Erfahrungen toften allemal Beit; und bfters fann man noch wohl gufrieden fenn, jene Erfahrungen nur burch 16 oder 20tagige Aufopferung beim Angriff erlangt gu haben. Bes ben Berfidnbigen, ber ben Angriff von Dangig, wie es nothig ift, bon Diefer Seite und nach Billigfeit betrachtet, burften auch Die 51 Sage offener Trandee nicht gar fo in die Mugen fallen, indem gegenfeits in bem porliegenden galle bewiefen worden, baß fogar eine unregelmäßige Befeftigigung unter ges wiffen Umfanden einer harmddigen Bertheidigung fabig fet-

Sier bemerte gu'wetben, das felbft in jenem Kalle bie fides erre Sarnijon edifich nie bestommen laffen follte, die fchwas dere Bevennufigkarmee von der Festung wegbatailliren zu wollen, weit fie hierdurch vor der Zeit sich schwachen und der spateichin eintreffenden Belagerungsarmee um so wente ger Widerstand zu lessten vermögend senn wurde \*).

(S. 39.) "Ildo: Que l'Artillerie avoit une peine , infinie à faire arriver ses convois, par la difficulté des ,, chemins et de la mauvaise saison; ce qui a retardé l'é, , tablissement des batteries, et forcé de ménager les mu, nitions jus, a la fin."—

Ohne bereits herbetgeschaffte ober boch in ein Paar Tar gen barauf nachfolgende Geschutze, muß man, wie schon ger sagt, keine Belagerung unternehmen. Hatte man der uns gludlichen Stadt geschont, so wurde vielleicht das auf fie in Rudlicht des beabsichtigten Entzwecks unnug verbrauchte Pulver bem Belagerer jede Sorge der Pulverschonung ente behrlich gemacht baben.

Ueber den vermeinten eigentlichen Angriffspunkt äußert fich der Berf. des Siège (S. 48): "Je pensais et je penso "encore que le véritable point d'attaque étoit la longue "branche des lignés de la plaine, qui se rattache au das"tion de droite de Hagelsberg. C'étoit la le défaut de "la cuirasse" — und in Folge dessen stelle et Ideen auf, welchen die Wiedernahme der Ralkschanze und eine dadurch, seiner Meinung nach, zu erleichternde Attake gegen die Holminsel zu Grunde gelegt sind, werauf er sortsährt: "Mais la petite redoute (Ralkschanze) n'ayant pu être

<sup>\*)</sup> Uebrigens war auch in Danzig ber Fall, daß man nicht nur an der Arantheit der troupes neuves laborirte, sondern tein geringer Theil der Garnison bestand überdies aus den versprengten Truppen, die sich von der Armee bort eingefuns den hatten.

"prise, il n'y a plus d'autre môyen que de continuet "au Hagelsberg \*)." —

Was übrigens vom Berf. des Siège S. 41 n. f. in seinem Observat: gen über den Unterschied zwischen etr nem Angriss auf den Hagelsberg und der Attale gegen den Bischofsberg, mit Erwägung der Nachtheile und Bortheile des Terrains (und wohl zu bemerken, bei regelmäßiger Bertheidigung des einen und andern) beigebracht, ist zum Theil weiter oben in mancher Rücksicht bereits genauer ers örtert, wobei aus dem daselbst Gesagten sich die nahren Bründe ergeben, warum ein Angeiss auf den Bischossberg als ungleich schwieriger zu betrachten ist. Zwar hat der Berf. des Siège — ob es ihm gleich nicht entgangen war, wie die rückwarts liegende Fronte des Hauptwalls \*\*) zum

Mas ber Hr. General in einer grundlich fritischen Ausseinandersetung, und so, wie er Danzig pon innen und außen durch vierzehn Jahre gekannt und ftubirt gehabt, als Berichtigung jener geäußerten Ibeen, hiegegen erwiedert, verdient, da es unmittelbar zugleich auf den Angriffsplan des Précis Bezug nimmt und daher nicht füglich einer auszüglichen Mittheilung schie ist, zur Belchrung in extende in dem zu erwartenden größern Wert seiner Zeit nachgelesen und genau beherzigt zu werden. Als Hauptresultat des Ganzen scheint sich inz des der klare Begriff zu entwickeln, daß ein auf die Linjen zwischen dem Oliper Thore und dem Hagelsberge intendirter Angriff leichtlich noch trainanter und zeitraubender für die Bet lagerer hatte werden durfen, als jener gegen den Hagelsberg es schon war.

<sup>.\*\*).</sup> Die Fronte des Hauptwalls emhielt, wie wir ichon wiffen, nicht mehr als 8 Bastionen und 7 Courtimen (nemlich won Bastion Maibloch links dem Leegenthore, bis Bastion Bastob, rechts dem Jakobsthore); und zwar burften diese ich im Angriff belegenen Werke, wie dies der General anderwerts aussuhrlicher nachgewiesen, wenn jedes auch nur mit 3.18818

ansehnlichen Motiv wird, ben Bischofeberg nicht anzugerts fen — dieses baburch ju beseitigen gesucht, daß, indem das ganze Retranchement zusammenhängend ist, ihm es freister ben werhe, die nachmalige Attake hinzuwenden, wohin ihm immer gefällig ist; indes dürste solches, bei gründlicher Unsteilschung, um Bieles der Fall nicht senn, indem die linke Schulter des Hagelebergs in einer Fronte besteht, die den ganzen Hauptwall die zum Bischoseberge hin gegen sich hat, und, während eines gegen den Bischoseberg geführten Angriffs, ebenfalls leicht mit bebeckten Weg und hohlen Traven sen zu wersehen senn mürbe; — mithin der Angriff auf diese Fronte wieder in einen Rentrant gerathen dürste, der die Zweite, wo nicht zur schon die Erste Parallele flankirt und im Ruden nimmt.

Auch ist es gar wohl einleuchtend, daß der Hagelsberg, sobald ein Angriff nicht unmittelbar auf seine Fronte errfolgt, sich völlig in eine Citadelle vermandelt, nur mit dem Unterschiede, daß (flatt in der Regel die Citadellen entwerder den Fall der Festungen nach sich ziehn, wenn sie zuerst angegriffen werden, oder nach Eroberung derselben gleichsam nur dazu dienen, eine gute Capitulation zu machen) solcher hier, ohne den Fall der Bestung nach sich zu ziehn und ohne zur Capitulation beigetragen zu haben, genommen werden muß, um den Augriff auf den Hauptwall machen zu können. Das ist jedoch nicht vice versa vom Bischessege der Fall, indem, wenn der Hagelsberg durch seine Fronte

Digitized by Google

Robr, ober Wurfgeichus befest wurde, im eintretenden Lodes- tampf verzweiflungsvoller Bertheidigung den Belagerern um fo farchterlicher geworden fenn, als nurgedachte Werte nicht nur den Bifchofsberg und was dazu gehöre, fondern auch den hagelsberg und die Linien am Oliver Thore (felbft im Balle folche icon vom Beinde genommen), auf das wirtfamfte unter Geschiffener nehmen tonnten.

genommen wird, jener nicht mehr für fic bestehen tann, indem ihm die sichere Berbindung mit dem Sauptwalle mangelt, auch paffagarement nicht zu geben ift, weil zu viel Borftabte innerhalb an seinem Fuse befindlich find, das Terrain aber zu beschränkt ift.

Ein Feind, det, um den Vortheil zu haben, sich gleich am Juße des Glacis zu befinden, eine regelmäßige Attale damit anfinge, sich im Stolzenberger Grunde vor dem Bisschofeberge zu seben, dürfte wahrlich kein gutes Spiel has ben, indem die noch gar nicht beunrnbigten Burfgeschüse der Frante, hier gleichsam in einen Kessel wirkend, sich jes dem Burf zwiesach bezahlt machen kannten; und wie würde es demnächt mit der Communitation nach Rückwärts aus sehn, da die beiden Zugänge dieses Grundes in vollem Kartalichenschust jener Werte des Dauptwalls lägen? Für die Sürprise ist im übrigen dieser Frund dem Feinde so vorztheilhafs, als er ihm, da er seine Communitation mit Rückwärts durchschneidet, dei der Attale in der Regel von Rachteil sepn könnte.

Wenn jedoch die Liefe der Graben vor dem Sagelebberge, nach der Meinung des Berf, vom Siège, die bessere Bertheidigungsanlage des Bischofsberge auswog: was darfte dem Hagelsberge da für jum Ersah werden, sich dergestalt dominirt zu sehn, daß die Attale, selbst nach vollschrem Couronnement der Tete des Glacis, keine rückwärts liegende Batterien translociren durfte? Bas da für, daß er vom Stolzenberge enfilirt und a don genommen wurde?

Sobann beißt es (8. 43):

"Mais je le répète, dans les circonstances, où l'on "s'est trouvé, on ne pourroit faire autre chose, que ce "que l'on a fait; et s'il pouvoit y avoir du pour et "contre pour le choix du point d'attaque, il n'étoit "plus possible de varier pour l'assaut, au point où l'on "en étoit."—

Ins vorfiehender Aeußerung foeint bentlich bervorzus gebn, daß ber Precis eigentlich eine Rechtfertigung ber gangen Atrafe fenn follen.

Wie oben und bei Erwähnung bes pour und contro schon genauer bargethan worden, ist die gemachte Ate take auf dem rechten Flügel besindlich gewesen. Ueberhaupt aber ist der Hr. General P. der beharrlichen Meinung, duß nach erdsineter Ersten Parallele der Angriss nicht mehr ges andert werden konne, wenn anders die Zeit nicht unnäh vergeudet werden soll; und es behält durchaus sein Bewenden dabei, daß, ehe und bevor eine Hand an die Arbeit ges legt wird, der Punkt, wo mit dem leichtesten und schneusten Effett der Sturm über die Bresche zu bewerkselligen ist, feststehen musse.

Noch als Grundsat jenes mehrerwähnten, über den Amsteiff und zu seiner Bertheibigung entworsenen Berts, heißt (E. 44): "On peut dire, que la fortification du Bischosberg, supposée en plaine, vaudroit mieux que selle du Hagelsberg; mais que tout change par les accidens du terrain. L'ennemi même a senti tellement scette vérité, qu'il s'est constamment maintenu dans les vergers et sauxbourgs en avant du Bischosberg, jusqu'au moment, où l'Attaque du Hagelsberg étoit trop avancée etc."

Aber auch biefer Sak findet in dem bereits oben über ben Bischoseberg und ben point d'attaque Gesagten zureichende Erdrterung. Richt, weil nach jener Besehung der Bischofsberg als point d'attaque angesehn, oder man ihn, in Absicht auf eine Attake in der Regel auf irgend eine and dre Fronte, seiner Schwäche wegen vorzugsweise in Acht nehmen zu muffen glaubte — wurde, so lange es thunlich blieb, der Bischofsberger Grund und, so weit man vorschleichen konnte, die Gerten beseht gehalten, sondern weil es wol im Kriege, und besonders bet einer Festung, stets eine

febr heilfame Mufregel blibt, bas im fich herumitiegende Terrain nach Möglichkeit inne ju haben.

Dor dem Bifchofeberge aber wurde bies besonders be, obachtet, weil der dicht dwor liegende Grund, wie gleichfafis weitet oben angeführt worden, einer Schrpfise auf das Destershagner Thor und der Schulterfare Salvacon die Hand bieten konnte, wonn folder nicht ftets im Auge behalten wurde.

Wie abrigens oft ermichmer Dr. Berf. jones Werke: Nieber bie Bertheibigung Danzigs, jugeftebt, fint berfelbe vornemlich erft durch das Precis und dessen Plan einen Hauptaberblich von den sammtlichen Contrevallations, nebeiten des Feindes, besonders auch gegen Welchselmand, so wie in Absicht einiger andern Dunkte erhalten, und dar von für seinen Hauptplan Gebrauch machen können.

44 34 5 5 5 5 5 6

Auch bas tote Stud im Zweiten Jahrgange ber Zeitfchrift Pallas harre mit einem Auffat: "Arber bie Res
fatton ber Schlacht bei De fisberg ich begonnen, bem
jugleich Urtheile und Bemertungen über die Dangiger Belagerung und Capitularion beigefügt waren \*),
welche letzereit der Fr. Seneral (all gewestner Ingenieur
vom Plah) um so mehr in einem besondern Auffat zu fich,
ten und zu widerlegen nothig gefunden, als man gewärtis
gen durfte, daß unsachfundige Leser, die mit denen von jes
nem Berf. abgehandelten Segenständen nicht weiter als vom
Hörensagen befannt, durch den in seiner Schrift angepriese,
nen Forschungs, Bahrheits, und Efreumfpettionsgeist auff.

<sup>&</sup>quot;) Der Einsender Des Auffages (En unterzeichnet) wollte mageblichtein Augenzeuge gewöhren fenn und in der franzöfischen Armee mitgefochten haben.

merklam gemacht, am Schlusse aber, vermöge seines devist ven Absprechens, wol gar jum blinden Glauben verleiter werden durften. Das, was jener Verf. über die Schlacht (ober, wie er sie nennt, bas große Gefecht) bei Heils, berg gesagt, läßt zwar der fr. General, welchen die Wahr, nehmung seiner Pflichten schon zur Zeit an Danzig gebunden hielt, völlig, dahingestellt; in demjenigen aber, warin er Beziehung auf Danzig genommen, glaubte er ihn durch Thatsachen überführen zu muffen, daß die erforderliche Sachtenntniß, über Festungsangelegenheiten im Allgemeisnen, über Danzig aber inebesondere, abzusprechen, nicht immer seine Begleiterin gewesen, nielmehr das errara humannn est ihm gar sehr zu statten kommen musse.

Borerst gilt es eine Berichtigung ber Anführung des En, wonach et 40,000 Mann als Belagerungstruppen vor Danzig nicht passtren lassen will, bemnach aber seibst zuger steht, daß am isten Mai 35,000 Mann in der Segend von Danzig und auf der Rehrung stehn mochten, nachdem ein Theil der 8000 bei Marienburg gestandenen Grenardiere von Oudinot, um der Annäherung des Kaminesopund Bulowschen Corps zu begegnen, herangezogen worden; wiewohl ein großer Theis dieser 35,000 Mann, gleich nachdem Kaminesop und Bulow geschlen gestangen und die Welagerung nicht mitzgemacht habe.

<sup>\*)</sup> Aironer-felbe, als frangli. Ingenieur: Brigabegeneral, fagt in feinem oft angeführten Précis (p. 26): "pour dejouer les manoeuvres." Diefer Ausbruck aber ift um fo paffender, als Raminston und Balow, erfterer mit 1500 Mann, letterer mit einem gang unbedeutenden Berluft, nicht geschlagen, sondern in ihre Postionen zurückgedrangt worden. Balow gieng wieder nach Pillau, weil er allein niches ausrichten konnte.

Schon in Abfict ber Zeitrechnung fant bier ein grofes Erratum Statt, indem es Thatfache ift, baf Raminsfon fich erft am Wien May entfernte \*), und fich baber
wol faum benten läßt, baß man bas Belagerungscorps ges
schwächt haben werbe, so lange Kaminston noch nicht abi
gezogen war; wie er benn am 25sten immer noch 4500 M.
start war, nachdem er überhaupt nur 6000 mitgebracht hatte,
(Man s. die näheren Angaben barüber in ber Belager
rungsgeschichte felbst.)

Der Berf. jenes Ansiates bringt ferner eine Formierungslifte vom 25sten April bei, um bie Jahl von 23500 Mann zu belegen und die Jahl von 35000 (am 13ten Mai) wahrscheinlich zu machen; in welcher Formirungsliste abet 5 Compagnien Minirer und Sappirer angegeben worden, da doch in dem mehr gedachten Précis eine Liste der Mittaire und Employés besindlich ist, laut welcher zur Belw gerung 11 Compagnien Minirer und Sappirer gedraucht wurden, auch S. 25 daselbst eine Anmertung besagt, das nicht "une partie," sondern "les grenadiers d'Oudinot "avoient été envoyés;" das heißt: alle 8000, und nicht bloß, wie En sagt, ein Theil derselben. Wer hat also hiet den Jerthum von noch einmal so viel in der Anzahl der Minirer, und Sappirercompagnien, wie auch der Oudinots schon Grenadiere, begangen ")?



<sup>&</sup>quot;) Wie er denn noch am 25ften Mittage um 12 Uhr 20 Min. telegraphirte: "Wie fteht es in Dangig? und was ift gu erwarten?" — Worauf es am 26ften hieß: "Kamins, top ift fore!"

Parallele zu etabliren, wogu aber viele Sappirer gehörten; und baber wol nur Kirchner allein bie richtige Ungahl ange, geben. Auch tagt fich mit vollem Rechte glauben, bag er beffere Runde vom Dubinotichen Corps gehabt haben werde, als

Sobann fallt. En über bie Capitulation mit vielem Beis fer ber, mobel er jugleich mit Ironie vermifchte, menfchen freundliche Entichnibigungegrande für biejenigen Reftungen anfahrt, die ohne Gegenwehr capitulirt haben. Indeg mird au Berichtigung ber fogenannten formlichen Uebergabe von Dangig am 27ften Dat angeführt, wie, menn gleich bie Ca pitulation pom auften batirt worben, es bennoch Thatfache bleibe, und sowohl burch Precis du Siège, als weiter oben burch die Belagerungegeschichte felbft, an f. Orte un ameibeutig bestätiget worden, bag erft am 21ften die Confe renken eröffnet und am auften Morgens um 3 Uhr (unfe rer Seits foon Abends (pat) bie Belggerungearbeiten auf gebort, baß ferner bie Tage am gaften bie 24ften jur meb tern Ginigung beiber Darebeien, verwandt worden. und, pachbem folche erfolgt mar, erft am abften Mittags. (man f. Precis, 6. 34) von den Augenwerten ber Sagelsbera, bas Oliverthor und Meugartner Thar, von ber haupt ober Stadtenceinte aber allein bas Jafobsthor ben Belagerern gingeraumt worden; fo baß mithin erft am abften Mittags eine gangliche Unthatigfeit ber Feftung eingetreten. Uebri. gens mare bie feit bem 21ften eingeleitete Capitulation, bem Abtommen gemaß, ungultig gemelen, wenn bis jum 26ften Mittags Entfat eingetreten mare \*). Umftanbe, unter mel

En, und daß ehe über als unter 40000 Mann glaubhaft am gunehmen find.

<sup>&</sup>quot;) Mithin mar gwar am 21ften Abends, bie 26ften Mittags die Bertheidigung nur negativ, indes diese Regative eine um fo ernftlichere Aufmerkfamkeit des Betragens abfeiten der Feinde erforderte, als Uneinigkeiten gleich am 21ften Abends das Wiederabbrechen der bereits eingeleiteten Unterhandlungen gur Folge hatten und Kaminstop immer noch mit 4500 Mann in der linten Klante ftand. —

den es die Belagerungsarmer der höchken Unversichtigkeit bezüchtigen hieße, wenn man mit En behaupten wollte, das fie fich vor dem 26ften durch Detachtrungen geschwächt habe; zumal fie eine Garnison vor fich hatte, die (obwohl durch eilswöchentliche Abmattung aufs äußerste gebracht und oh, ne Munttion) dennoch immer ihren Belagerern die Jahne wies.

Hochftens können also bier, vom 26sten Mittags bis 27sten, ungefähr volle 24 Stunden gerechnet werden, wo eine Umgestaltung der Sachen in diesem Feldzuge zu erwarzten ftand. Die Festung seibst konnte, in der schon dargeisstellten Lage und beim Mangel an Munition, die nur sur einen Sturm aufgeschont werden mußte, schon am 21sten sich bloß leidend verhalten. An der befreundeten Armee also (von der allein und ausschließlich etwaniger, Succurs für die Festung zu erwarten stand) ware es gewesen, nicht nur völlig siegend innerhalb der gedachten 24 Stunden ihre Feinde zu schlagen, sondern auch die Nogat und Weichsel zu forcieren, hiernächst aber aus ihren Positionen in der Segend von Heilsberg etwa zwanzig Meilen bis Danzig zurud zu legen \*)!

Ob übrigens in allem bem, was fernetweit in mehrges bachtem Auffah über bie Capitulation gemeinungt worden, auch nur ein Funten von Sachfunde vorzufinden, dar, über durften die von bem herrn General des Weitern, in seiner Beurtheilung, angeführten Thatfachen als vollig ente scheibend ju betrachten fepn.

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt hatte es En besonders meifterhaft anzules gen gehabt, um die Conferenzen erft am 27sten eintreten zu laffen — und noch meisterhafter (des Carnotschen, "Valeur! Industrio!" wurdig) ware es gewesen, wenn In die Berihandlungen bis eima um die Mitte Juny zu verschleppen wußte.

Bertheibigt marb nemlich ein bloges Erbwert, burch Boben bergeftalt flantitt, im Ruden gefehn und bominirt, fo baß foldes als Beftungswert, in biefen Sinficten, noch unter ein befestigtes Lager ju achten war, indem bas Lettere Doch in ber Regel die bominirenden Soben einnimmt, jenes aber auf bem Abhange beffelben ftruitt ift. Thatfache ift es, bag von febr verftanbigen Dannern, biefer nachtheiligen Lage megen, lange, ebe noch an eine Belagerung gedacht werben fonnte, babin officiell fentirt worden, bag man ben Sauptwall ber Stadt, fo meit er revetirt fei, herunter mer fen muffe, um jeben Commandanten gu verhindern, daß er nicht auf den Ginfall tomme, Dangig vertheibigen gu mob len \*). Thatfache ift es ferner, bag in biefer Sinficht, auch feit der Occupation 1773 (alfo feit 14 Jahren) an ben Berten weiter gar feine Inftanbfebungen unternommen worben; ja, einige Linien bes Retranchements maren in To elender Berfaffung, baß es eine Beit gab, wo man vom Relbe aus, queer burch ben Graben bis auf bie Dlateaur hinter ben Berten, füglich ju Pferde gelangen fonnte.

Die so angethane Fronte wurde erst binnen vier Mosnaten zur Vertheibigung umgeschaffen. Am 10 Marz 1807 erschien der Feind, und am 27sten Mal, wie wir gesehn (also nach 77 Tagen), wurde der Platz geräumt, nachdem die Belagerer hier — vor bloßen Erdwallen eines Außenwerks, mit trocknen ungemauerten Graben (wie En den Kagelsberg selbst genannt) — die ganze Schule des regelmässigken Angriffs durchmachen mussen \*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergt hiemit, was bald ju Anfang diefer Belas gerungsgesch., gleich in der erften Anmerkung, darüber beiges bracht worden.

<sup>\*\*)</sup> En durfte in der Gefchichte febr weit gurudblattern muffen, um eine Festung aufzufinden, welche, burch regulaire Truppen vertheidigt, Außenwerke von befagtem Gehalte 51

Der Sturm über war auf biefe Werke nicht abzuman ten, weil nächst dem bekannten Mangel an Munition und ber, bocht spärlichen Besehung ber Werke, keine Reserverze lonne (sogar auch nicht einmal von 200 Mann) aufzubringen gewesen wäre. Dabei aber blieb bennoch diese Fronts von Erdwerken gegen mabrhafte und Scheinstürme zuvertheibigen, wiewohl selbst die letzteren, wenn es ernsthaft angesangen wurde, an mehreren Orten zugleich reusstren domarten und muß abgewartet werden, weil der Sturm abwarten und muß abgewartet werden, weil der Sturmende nur einen einzigen Weg, das heißt: die Bresche, zum Andringen hat; vorausgeseht nemlich, daß die nicht entamitzten Werke in den Mauern Höhe genug haben, nicht durch Leitern erstiegen zu werden.

Da, wo jedoch ber lettere gall nicht Statt findet, tann und muß eine noch fo schwache Garnison die Bresche vertheidigen, weil alle benachdatte Werte rechts und lints, fast unbeset; ber Flankenbestreichung mit Geschüt überlaßisen werden tonnen. Bei Erdwerten jedoch, vor welchen nasse Graben befindlich (menn gleich ein ober zwei fünstilliche Damme darüber angelegt find), gilt das nemliche nicht mehr so gant, weil der Feind am Fuse des Walles — und zwar um so viel leichter, als eine Berme \*), wie in der Regel, vorhanden ift — sehr breite Fronten nehmen tanns

Rage gegen regelmäßige Eranchee behauptet und bie Defcente und den epaulirten Grabenabergang abgewartet hatte.

<sup>\*)</sup> Berme (Lisière), Kunftausbrud in ber Fortification, woburch ein 4 Schuhe breiter Weg zwischen bem Fuße den Balls und bem Graben bezeichnet wird. In einem alten tatteinischen Werte über ben Festungsbau von Peter Gerard (Lugduni, 1687) finder man bereits eine via quatuor podes lata, infra ima valli et fossam erwähnt, wodurch ber Begriff eines Annftausbrucks ziemlich genau umschrieben ift.

wogegen bie Befahung, wenn fie auch die nehmliche Frontenahme, bet meitem nie so viel Tiese haben durfte, indem der Feind sich innmer renforciren tann, welches fie hingegen nach ausgehaltenem regelmäßigen Angriff nicht mehr im Stande ift. So folgert sich denn aber, daß eine Besahung in dem Fall eines Sturms nirgends so Widerstand leisten werde, als bei revetirten Werken, deren schmale Breschen, ohne große Ausbreitung am Fuse des Walls, durch den Feind erstiegen werden mussen.

In bebient fich ber Meugerung, bas oben bezeichnete Erbwert, ber Sageleberg, fei nur eine Art von Rutide, in ben blogen Erdwall eines Augenwerfs angebracht, mit trockenen ungemauerten Graben gewefen. Da nun Brefde an Erbwerfe überhaupt nicht ju legen ift, und biefe letteren auch bei bem beften Boben in ben meiften gallen erftrigba rer als die Brefte an gemauerten Werten find: fo ift angunehmen, bag unter bem Bort Rutiche bie Defcente ju perfteben fei - bergleichen benn freilich für Frachtfubrleute und Reuterei nicht angelegt ift. Sachverftanbige aber wife fen, bag bie bedectte Defcente nach bem Graben bernnter nie breiter als 6' angelegt werben tonne, auch nie breiter angelegt worden ift. Wenn indes im Précis du Siège etc. (p. 30) gesagt totto: "Alors on a pu arracher (nehms lich unter bem Soube bes Enquiements, welches ben Uer bergang bes Grabens gegen ble Fronte bedte) soixante palisades, qui ont donné une ouverture d'environ co à 100 pieds." (Die Palisaben nemlich hatten 15 bis 18" im Durchmeffer): fo entftand mithin Breite genug, um 45 bis 50 Rotten Fronte am Sufe bes Balles ju formiren; und ba überdies jugleich an vielen andern Orten einzubringen war, fo ift wol einleuchtenb, bag bie fcmache Sarnifon auf biefen Berten feinen Sturm abwarten burfte, wenn fie nicht zugleich ihre letten Rrafte gegen ibn verschwenben, bierburch aber ben fichern lebergang ber Feftung noch am nehmlichen Tage berbeigeführt feben wollte - anftatt die

Digitized by Google

Unterhandlungen wenigftens eine, wenn gleich nur negastive Bertheibigung bis jum abften Mittags möglich machten.

Lu hat fich hier, sei es nun gestissentlich (was saft zu glauben ift, weil es auf ben Rabel ber Capitulation abge, seben war, vber auch, weil es ihm nicht besser bekannt ges worden), ein Erratum von 90 bis 100 Kuß zu Schulden tommen iassen "); er erwähnt nehmlich einer blogen Rute schwen und vergift die Hauptsache auzusühren, nehmlich 60 Stäck am Fuse bes Walles ausgehobene Palisaden, als wodurch dieser Wall für 45 bis 50 Rotten Fronte zugänge iich wurde.

Sofern aber die Sarnison ben Sturm auf die Außens werke nicht abwarten kounte, so bleibt noch ju untersuchen, was gewonnen wurde, wenn man den Feind nothigte, bie Breiche im Hauptwalle fur 12 Rotten ju legen und deren Bertheidigung gegen ben Sturm unternahm \*\*). Doch ges nauere Sackfunde und richtige Abwiegung der Mittel gegen ben Zweck ergaben die eiserne Nothwendigkeit, hier anders zu enden.

And wird en Miemand überreben, bag er in Rriege, geit, nach 77 Tagen, immer jur Ausfährung bringen werbe,



<sup>\*)</sup> Welches nach bem Urebeil aller Sachverftanbigen, in Bezug auf die Angriffsfronte zehnmal bedeutungsvoller als alle vermuchlichen Errata auf dem Plane der Schlacht bei heils, berg, zufammen genommen, es nur immer fenn tonnen.

<sup>\*\*)</sup> Das übrigens hieran wirklich früher gedacht worden, ift daraus zu entnehmen, daß (laut benen bald Anfangs dieses Werks, in Beziehung für den eintretenden Belagerungsfall, nahmhaft gemachten provisorischen Arbeiten) zwischen dem Hausenwerten, außer der Jakobs, und Hoshenthorbrücke, über den Graben noch 5 Communitationsfähren angelegt waren, um mittelft jeder derselben 90 ober 100 Mann auf einmal überzusegen, und daß man alfa selbft die Außens werke nur im Sturm verlieren wollte.

was am erften Tage fein feftes Bornehmen gewesen. Der Brundfaß, auf welchem er feine Capitulationsweise fußt, ift theoretifd richtig, fobalb bie Umftande, vornemild aber ber Sauptwall fic barnach accommobiren, und bie Mittel gum Sturmabichlagen vorbanden find; fonft fleht es praftifc bamit gang anbere aus. Denn angenommen, bag es am auften icon evibent gefährlich gewesen mare, die Augen. werte gegen ben Sturm zu behaupten, und in ber Dacht vom geften Eruppen, Gefdus und Munition gludlich in Die lette Enceinte gezogen worden mare, obne vom Reinde enthedt ju merben, obgleich berfelbe fich im Graben vot bem Sageleberge befand \*); fo lag es une ob, ba nunmeht får bie Bertbeibigung ber Tobestampf begann, mit Tages Anbruch, fobald fic ber Reind in Befit unfrer verlaffenen Aufenwerte gefett, bie möglichken Rrafte anguftrengen, ben Sageleberg und Die Linien am Oliver Thore unter Sefdike feuer zu nehmen. Unfere Fronte bes Bauptwalls ergab (wie foon andereme gefagt) & Baftionen und 7 Cavallere ju'biefem Behuf; nehmlich von Baftion Daiblob links bem Leegenthore, bis Baftion Jafob rechts bem Jafobethore. Diefe 15 im Angriff liegende Berte, jebes aud nur mit 3 Robr: und Burfgefdugen befett (G. 121 Anmert.), ergas ben 45 Stude, aus welchen ein regelmäßiges gener ju maden war, bomit ber feind fein fo leichtes Ginfchneiben ger gen ben Sauptwall batte.

Benn nun bie oben genannte Babl Sofdas, ju biefen Ende, alle Bierteiftunden im Durchschnitt zwei Schus ober Burf, mithin in ber Stunde 8 und in 24 Stunden 192

Digitized by Google

Der Danvewall fiemlich wird von dem Bifchofe und Hagelsberg um 40 bis 50 Fuß überhoher, wenn gleich die Est planaden diefer beiden Außenwerke gegen den Naupewall hem unterhangen, um von diefem wirkfam in Feuer genommen zu werden.

Schuß thun mußte, so gab bas in affem (aus jenen 45 Berschüßen) 8640 Schuffe oder Burfe \*). Diese aber, im Durchschnitt zu 3 Pfd. Pulver gerechnet, hatten (mit Inbegriff ber Musketenpatronen von täglich 3 bis 4000 Stud) 25920 Pfd. Pulver erforbert — bessen jedoch die Franzosen, nach Angabe ihres Artilleriegenerals Laribossiere, nur 30,000 Pfd. vorfanden. Mithin ware solchergestalt in einem Tage die Munition, fast bis auf die letzte Cartouche und Patrone im Lauf, verbraucht worden \*\*).

Dreisig Geschüße murben uns also anderthalb Tage, und 15 Geschüße brei Tage hindurch ju agiren erlaubt har ben. Im lettern Falle durfte aber unser Keuer, vermöge ber großen Ausbehnung bei ben ju beschießenden Gegenstäns den und der baber entstehenden Vereinzelung so unträftig geworden seyn, daß der Feind uns mittelft seines Domines ments lediglich durch seine Tirailleurs vom Balle getrieben batte, um ungehindert, was er wollte, vornehmen ju tonen. Auch waren wir, um Ausfälle ju machen, an Dannssichaft zu geschwächt; so daß es uns sehr gefährlich hatte

<sup>\*)</sup> Das Feuer durfte hier nicht fcmacher fenn, weil, so wie der Feind seine Gatterien etablirt hatte, wir vermoge seines Dominements sofort vom Walle heruntergepeitscht, auch aus unsern hohen, daher dußerft en gen Cavalieren, mittelst ein Paar gut treffender Bomben, verjagt worden wären. In diesem Fall aber hatte er auf unserm Hauptwalle nach Beliesben schalten und walten konnen, ohne daß wir ihm mir eine Rustetenkugel entgegenseyen konnen.

<sup>3</sup>m Jahr 1747 murbe aus Bergenopzom, als der Feind erft die Contrescarpe der Außenwerke inne hatte (dort also noch gar nicht der Todeskampf der Vertheidigung eingestreten war), in 24 Stunden über 30000 Pfd. Pulver verbraucht; mithin ergiebt fich, daß 25920 Pfd. eine um so mehr gemäßigte Angabe sei.

werben tonnen, wenn ber Beind beim Dachfeben bicht aufgefeffen batte.

In der Nacht vom alften zum azsten ferner wurde ber Feind die erforderlichen Geschüße zu den Thoren der Aus genwerke hereingeführt, zugleich aber 40 bis 60 Pontons, ider in deren Ermangelung soviel Boate herbeigeschleppt hat ben, um mittelft selbigen leichte Laufbrucken über den Haupte graben zu schlagen: denn sein Commandement gestattete ihm, den Hauptwall mittelst 12 bis 1500 Tirailleurs so rein zu halten, als es der Trancheecavalter an einer Branche des bedeckten Weges nur immer zu bewerksteligen im Stande ist ").

Bie wir icon oben (S. 2) gefehn, besteht die revetirte Fronte des Sauptwalls in einer alten Fortistation, mit kleinen Bastionen und sehr langen Courtinen; wo sich denn in den Bastionen sehr bobe, und baber sehr enge Cavaliere besinden, um dem Niveau der Außenwerke möglichst nabe zu kömmen. Dies und was in Absicht der Courtinen, der Faussebrape und zu kurzen Flanken, und Grabenbestreichung am schon bezeichneten Orte gesagt worden, giebt eben kein wortheilhaftes Bild von der zu vertheidigenden innern Fesstung ab — und wenn nun der Feind am austen und in der Racht zum absten auf dem Bischossberge und Attinenz zien Batterien zu au Geschützen, und eben so auf dem Hat

Die innern Borfidote, welche unmöglich ber Erbe gleich gemacht werden konnten, und bas Commandement ber Außenwerke wurden hiebei dem Birailleursniem um so mehr Bortheil geboten haben, als wir nicht mehr Munition genug hatten, um mittelft häufiger Kartatschifchuffe das einzige aussreichende Mittel anzuwenden, die Tirailleurs zu beschwichtigen; zumal die innerhalb der Borfiddte zu 10 Mann attachtet ten Tirailleure, der Zanne und Mauern wegen; nicht zu treffen waren.

geleberge ju a4 Gefduben, in Summa alfo gu 45 Diecen, etablirt gebabt batte, murbe er nunmehr, vermoge bes Com. mandements und breifad überlegener Gefdigangabl (anges nommen, daß wir brei Tage lang nur 15 Diecen in Aftion baben fonnten), uns in ein Paar Stunden vollig vom Saupemal und ben Cavallers verjagt, und mittelft Bomben, welche abliden bem Ball und ber gauffebrage gleichfam in einen far ibre Birtung angelegten Reffel fielen, ben Aufenthalt binter bemfelben um fo unmbalicher gemacht baben, als bie burch bas Creptren ber Bomben von unfrer Fauffebrapemauer lose geriffenen Steine noch vollenbe biejenigen getobtet batten, Die etma vom Burfgefdus verfcont geblieben maten; und mare Ein feinblichet Mortier gegen jede Fauffebrapeflante in Aftion erhalten worden, fo burften wenigstens bie Rlans fengeschute vielleicht auch nicht ein einziges Dal jum Bors fcein gefommen fenn.

Der Berf. des Auffates zur Berichtigung jener Urtheile bes En nimmt bes Weitern nun einen prasupponirten seind, lichen Angrissplan gegen die Festung in ihrem Hauptwall mit der regeimäßigen Bertheibigung dagegen an, welcher dann mit Berucksichtigung des innern Mangels von Musnition, und mit Boraussetzung glücklicher Anwendung des seindlichen Traisseurspstems, die Tage vom 23sten die 27sten Wittags begreift, woselbst angenommen wurde, daß der Feind durch Legung der erforderlichen Breiche und durch Sturm, auf dem im Aufsah des Rabern bezeichneten Wege, sich um einige Tage später (als am 25sten) zum Meister der Stadt gemacht habe; und das wäre denn seiner Meinung nach alles, was man von Zufälligkeiten, unter den nun und und in jedem Kall eintretenden Umständen, belagerter Seits erwarten konnte. ") — obwohl die arme Stadt alsdann,

<sup>&</sup>quot;) Meben bem wirtfamen Feuer ber Batterien jum Bes buf ber Breichetegung war jugleich mit in Anfchlag gebracht,

jum Lobn für ihre rubige Ergebung in 77tägige Drangfale, bem Morben und ber Planberung Preis gegeben fenn murbe, und bennoch für bas Bange burchaus nichts weiter zu gewinnen gestanden hatte.

Noch rebet bas burch En allegirte Armeebulletin von noch einer quinzaine de jours, womit es sich also auf eine sehr rebende Beise botumentirt, daß die weiter oben beige, brachte Auseinandersehung sachtenntlich richtig gerbesen seit "), und daß der Belagerer, wenn er gleich bei Gelegen, beit der verlorenen Englischen Corvette in der darauf bei findlichen Munition den Beweis erhielt, daß es uns hier, an sehlen muffe, doch keinesweges wissen tonnte, daß es uns sed an einem so hohen Grade darum ju thun sei.

Sewiß ift, daß wenn die Garnison am 21sten noch Mu nition genug gehabt batte, um auf oben bezeichnete Art 40 bis 45 Geschitze aktiv zu erhalten, das feindliche Tirailleurspftem teine so gladliche Anwendung mehr finden konnte,

die Belagerer schon seit ber Nacht vom anfen jum affen bie gehörige Angahl Mineurs über den Graben schiffen und an die Spaulen der vier Flanken Kammern ju 4 bis 5 Etr. Pulpper einrichten und anlegen ließen; so wie auch rechts und links mit 6' Entfernung von der Eingangsgallerie, vorlangs an den Widerlagen, zwei Emplacements, jedes zu 5 Centner gefertiger werden mußten. Die Beendigung dieser Mineurarbeiten war bis zum 25sten Worgens berechnet, als woselbst die Ladung eingebracht, die Versegung und Verdammung erfolgt und Feuer gegeben wart (als unsehlbar), von der Art angegeben, daß in den nachsten 72 Stunden kein Aufraumen möglich, geschweige denn ein Emplacement zu Geschässen im Innern der Gewölbe einzurichten nur denkbar gewesen septen fehr würde.

<sup>\*)</sup> Wie benn auch nicht in Abnede zu ftellen, daß man von Geiten ber Belagerer eber eine langere, als eine furgere Dauer ber Bertheibigungsfabigfeit proflamiren merde, um ben juge, ftanbenen Abzug ber Armee zu legitimiren.

und der Uebergang des Grabens, mittelft Laufbrucken (als worauf zugleich in jenem Plan Rucksicht genommen), nicht zu bewerkftelligen war; vielmehr hatte der Angriss abermals den Hagelsberg herunter bis zur Contrectcarpe die Schule regelmäßig durchgehen mussen, um einen Faschinendamm über den Graben anlegen zu können. So aber wird es klar, daß dei der eienden Beschaffenheit, worin der Hauptwall sich befand, aus der quinzaine zuverlässig eine trontaine geworden ware. Schon die Irtägige Vertheidigung eiender Außenwerke scheint diese 30 Tage verburgen zu wollen.

So mate benn aber, unter ben bergeftalt obmaltenben Umftanden, burd eine Capitulation auf dem Sauptwalle niches weiter als Mord und Plunderung ber Stadt (auf welche letteren fur bas Gelingen jemes Plans, in Abficht ber angufeuernden Bravour ber fturmenben, nach Raub und Beute gierigen Soldaten allerbinge febr zu rechnen gemes fen mare) ju erreichen gewesen, und es blieb also eine febr weife, gegen Gatt, ben Ronig und die Denfobeit ju verantwortenbe Daftegel bes Gopverneurs, ben Sturm nicht abzumarten, fonbern ju capituliren, ale er noch in Befit ber Augenwerte mar. Beber Sachverftanbige fühlt bies; ja, felbft ber Reind bat es gefühlt - wenn man aud basjenige, mas ber Raifer Dapoleon feibft bem Gone verneue Raffreuth, - Marfchall Lefebure aber und bie frangofifchen Ingenteure (worunter auch ber nachmalige Berf. Des Précis, General Rirgenet, felbft) verschiedes nen Individuen ber Sarnifon und vornehmlich bem Genes ral v. Pullet, als bamaligem Ingenieur vom Plag, nach ber Uebergabe Berbinbliches gejagt haben, für blofe Artige telten annehmen wollte - mas boch fonft, nach bem Gefft ber Rrangolen und bei ibrer Prajumtion und Suffisance nicht immer ber Rall mar \*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Man eximpere fic unfer andern genau, bas Ravoleon.

Die hohe Erelferung bes En und sein Acharmement gesen die Capitulation ift in der Hauptsache zugleich darauf begründet, daß der Gouverneur Zeit genug gehabt habe, seinen Munitionsbestand zu überschlagen "); indes hat ders selbe nirgends dargethan, daß dies mitflich abseiten des letztern Gouvernements verabsaumt worden sel. Gegentheils möge En es sestiglich glauben, daß Gouverneur Ralkreuth (selbst durch den Ingenieurhof und die ersten Artisteriebes hörden aufmerkam darauf gemacht) sich zeitig genug um mehr Munition beworden habe; und es lag weder an ihm, daß er solche nicht erhalten, noch an denjenigen, die felbige in Gemäßheit höchster Anordnungen abseiten des Hauptu quartiers zu beschaffen hatten, sondern an der besondern Lage und den Zeitumständen ""). Oder sollte in Dauzis

als er mit seinen Generalen und ersten Officieren zum ersten male die Festungswerke um Danzig beritt, sich längere Zeit auf dem Hagelsberge, als bei allen übrigen, verweilte, wo er denn, nachdem er die ganze Lage genau übersehn, in die nicht under dentenden Worte ausgebrochen: "Comment? C'étoit ainsi lå, où l'on so pouvoit tenir si long tems?" — Wiembhl nun zugleich in dieser Acuseung ein Tadel für den angreisenden Theil zu liegen schien, so ergeht doch zugleich deutlich, daß er bei der ihm anschiennden Unzulänglichkeit dieses Erdwerks die lange und wirksame Bertheidigung desselben nicht wohl begreifelich gefunden.

<sup>\*)</sup> Ein Borwurf, ber eigentlich icon Danftein treffen mußte — und gwar nicht gang ohne Grund. (Worüber an f. Orte icon bas Rehrere.)

<sup>\*\*)</sup> Die Munition mar besonders ins Ruffische transposstirt worden, so wie jene Ueberschwemmung des Landes eintrat. Man mußte dieses hauptbedurfniß jum Ariegführen, wie bile lig, so ficher als moglich, rudwarts ju schaffen suchen. Run ift zwar um einige taufend Centner Putver bald geschries ben, aber solche nicht so leicht zu transportiren; im Bater

ein hinreichender Pulvervorrath feit Jahren ichon befindlich fepn, welches freilich hatte Statt finden muffen, sobald man ben Plat als Festung betrachtet; aber man sehe, wie wei, ter aben bargethan, daß dies nicht der Fall gewesen — und die Frage beantwortet sich von selbst, warum man billig Scheu getragen, eine solche Pulverquantität innerhalb oder boch in der Nachbarschaft einer großen Handelsstadt gefähr, licherweise anzuhäusen und auszubewahren.

Wenn En versichert, daß bem Gouverneur wol von Miemanden bergleichen Borwurf, wie den übrigen Prensischen Festungscommandanten, zukomme, so wollte er doch in der That nichts weiter damit versichern, als was sich vonselbst versieht, und wozu wol, mit noch halbem Verstande, Miemand verschroben genug senn könnete \*). Uebrigenst machte es Ln zwar Ehre, sich der übrigen Festungscomman, danten, wenn auch zum Theil tronisch, anzunehmen; doch, möge er sich vergewissert halten, daß zuverlässig keiner der, selben, wenn auch gleich noch so insgeheim, zum Capituliren befehligt gewesen, daß vielmehr alle damals ohne Gegenzwehr übergegangene Festungen Munition, Truppen und Brod genug hatten, um mehr oder weniger seibst gegen den regele

fogar, der schlechten Wege halber, wird der Transport gefchr. lich, und eben so wenig konnte um diese Jahreszeit der Transport seewarts gefordert werden: denn wenn gleich die hohe. See offen war, so waren doch die Ströme und deren Munsdungen mit Eis belegt: Uebrigens war Danzig, vor aufge, gangenem Waster, am zoten Ratz, und am zoten Marz auch die frische Rehrung, mithin beide Ufer der Weichsel und der Schutenkanal zugleich unter feindlichem Fener — wie sollte also wol die Runition hereingebracht werden?

<sup>\*)</sup> Mehrere der vornehmften feindlichen Officiere felbft waren nach Uebergabe der Stadt nicht in Abrede, vor Dan, gig wenigstens 20 bis 30000 Mann eingebust zu haben.

maßigen Angriff Wiberstand zu leiften; bag alle gemeffene Befehle zur Bertheibigung hatten — obgleich bies nicht etn: mal erforderlich war, indem alle Commandanten in der Belt wol zur Bertheibigung, nicht aber zur Capitulation ohne Begenwehr, installirt und verpflichtet find \*). Es ift nicht nicht gut, und man sollte es fich damals (gleich En) nicht verflattet haben, bergleichen auf Nichts begründete Det.

Der Zeigheit bemnichst konnte geradezu keiner ber Capitulanten — und ber Beste dung noch weniger beschutdiget werden!! Rur der Schreck bes Tages, welcher damals fast in Bedermann ben Menschen ergriffen hatte, war unstrektig zur Arfache der mehresten Capitulationen ohne Gegenwehr gewort ben. Indes konnte und durfte der Richter darauf keine Enischutdigungen begründen, weil auch die schlecken der übergebenen Zestungen immer noch in dem Zustande gewesen, durch bloses Aufziehn der Brüden und Berschließen der Thore dem Zeinde das Geradezulausen mehrere Tage lang zu ver, wehren, so daß seber Commandant Zeit genug erhalten hatte, den pradominirenden Menschen in sich unterdrücken oder zue rudzuweisen zu können.

Roge En in Absicht Kalkreuths die hand aufs herz legen und sagen: "Ich versundigte mich schwer an einem deut schen Deerführer, den ich vielleicht, unter ähnlichen Berhalte niffen, nie, nie erreichen wurde!" — ind leicht möglich, daß auch sein Urtheil über die Schlacht bei heilsberg, sacht kenntlich beprüft, manchen Widerfinn ahnlicher Art zum Borischein gebracht — so wie ein bergleichen avanturirtes Urtheil später oder früher immer noch seine treuen Rachbeter sindet (wie sich dies weiterbin am Schluß ergeben wird):

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Auch das Alter brachte nicht immer die Capitulation zu Wege, wovon der mehr als achtzigiahre Strenfen in Reiffe und selbst ber Gouverneur in Danzig Beweise abgegu ben, ben man doch 1807, in einem Alter von mehr als 70, nicht mehr unser die jungen Leute gablen tonnte.

nungen im Publikum ju verbreiten. Bollte Gott, ein Jeber hatte 1806, gleich Dangig, ober nie ungettiger, capitus lirt gehabr!! — wenn gleich der Widerfinn des En so gerne bas Segentheil barthun mochte.

Das Kort Danbe übrigens von En ale eine farte Reffung angegeben ju finden,- muß bet febem Orte, und Sachverftandigen wirflich Mitleiben erregen. Lieber Gott! Das Gange beftand (bamals befonders) nus vier Baftionen, auf beren einzelnen gegen über ftebenben Blauten bie aufaci führten Gefcone fich mit ben Somangen berührten. Co fern eine Bombe ben gur Salfte in Solg gebaueten, im Mittelpuntt befindlichen Thurm gerichmeißt, fo ift bie gange ftarte Reftung mit fammt ben vier Baftionen von unten bis oben iberfallt; und obwohl man vor Ausbruch bes Rries ges angefangen batte, eine Enveloppe von Berten um biele Laterne angulegen, fo war boch erft bavon ein Biertel beens biget und drei Biertet lagen noch im Chaos. Aus Borlies gendem ergeben fich benn auch die Granbe, aus welchen bie Befahung bafelbft, nach ber Uebergabe von Dangig, ben De febl fic abzugieben erhieft.

Diefe, wie so manche der Rebenangaben in dem Auffase des En, hatte, genauer erwogen, keine Beachtung versteint; so wie im Ganzen auch das, was von ihm über die Capitulation von Danzig Widerstninges den Lefern aufgertischt und seitdem größtentheils der Bergessenheit übergeben worden, nur der Schwachen im Bolke wegen naher beleuchtet zu werden verdiente. Gegen Napoleon selbst, unter dessen Panieren Ln mit vor der belagetten Festung gestanden, war derselbe in Angelegenheiten vorliegender Art als kompettenter Richter zu betrachten; und wurde er schwerlich durch Aenserungen unverdienten Lobes seine Reputation ause Spiel geseht haben — um so weniger, als er selbst viel Festungen beherrschte, deren Commandanten, wenn sie gleich Danzig capitulisten, ihre Lossprechung gewiß in die von ihm über Danzig gesprochenen Worte suchen durchen. Thatsache ist es

Digitized by Google

indes, das Rapoleon im Jahre 1809 (also noch zwei Jahre nachber) gegen Jemand, der die Belagerung nicht mitge, macht, und wonach also auch dem Gegenstande durchaus nicht zu schweicheln war, sich dahin gedußert: "Danzig s'est tres dien desende! tres dien desende!" Eine Aeußerung, welche En und jeder ihm nachlallende Zweister (beren sich hin und wieder auch sogar jeht noch sinden) keinesweges in Zweisel ziehen möge, wenn gleich jener Jemand zur Zeit noch ungenannt verbleibt. Indes ist uns solche aus dem Munde dessenigen selbst mitgetheilt, gegen welchen sich der (caeteris paridus) in seinen damaligen Lagen Große Mann wirklich auf die besagte Art ausgelassen.

Reine Festung der Welt aber kann sich sehr gut verstheidiget haben, wenn sie fich noch langer hatte halten konnen. Sofern jedoch zu einer sehr guten Vertheidigung Erschöpfung, wo nicht an sammtlichen, doch an allen zur Vertheidigung erforderlichen Hauptmitteln, das heißt: an Menschen, Munition und Brod, gehört: so hatte sich bei Danzig mehr als irgendwo der Fall einer mog lich sich guten Vertheidigung bewährt. An beiden ersteren Erforzenissen hing zum wenigsten der Fall von Danzig; indes des lehtern noch hinreichend vorhanden war.

Welch ein Juvenal aber borgt mir hier, am Schlusses Berks, eine ber schärsten fritischen Geißeln, um die Unbesonnenheit und ben Uebermuth ober — welches wol am Ende gleichviel, den Unverstand zu bestrafen, womit man den verdienten Ruhm eines der unsträslichken Manner des Zeitalters, eines des ehrenvollsten Veteranen unserer Armee, durch Urtheile über Gegenstände beschmitt, denen man bei der Untunde des Orts und (wie es scheint, auch) der Saiche durchaus nicht gewachsen war.

Der

Der Herausgeber eines Memoirg zur la fortification permanente par Mr. Sca bat durch seine Agu, berung: daß Danzig (1807) noch zu früh übergeben worden, indem der Hauptwall noch unberührt gewesen, wo man den Widerstand um mehr als 20 Tage hatte ver, längern können ic. "tärlich bewiesen, daß zr mit der Ser ichichte dieser Bertheidigung, so wie sie aus dem Borr liegenden und besonders aus dessen Justaben (bei Gelegen, beit der Absertigung des Un, vornemlich S. 248, 258 und 26a u. f.) sich ergiebt, durchaus undekannt sei "). Noch einmal, en perdiente mehr als hitters Jurchtweisung und Ries serdiente mehr als hitters Jurchtweisung und Ries serdienten Ruhm eines alten wurderplien Kriesgers schwalern, und jugleich-Wähner, die wie General Outlet u. and keine Umgebungen machten und die Vertheiten theblaung neben ihm süber halten, hämisch beurtheiten

a mile the to expert in the a property in the

<sup>\*)</sup> Det marbige Bertran, "Gr. Rutteenen, bem in feb nein ehrenvollen Mahafalde jebe Babbe verhaft feen: muf,' fab fic ; untaufft igenfehigt, bem Rebaftent bes Jen. Alloemi Liteann ... Beigung bie Erfichung bulntomen im feiffen ... , pas er nicht phug Merwunderung in Mrg. 544 biefel Journals. & 273 janes berejes angeführte tirtheil sines, über bie Gaile mu unterrichteten Mannes gelefen. Er barte fich unter andern, mit Buverficht auf ben murpigen ruffifden Gen. Lieptenant, Gurft Efcherbatow, ber damale Die ruffichen Eruppen come midnotree, als feinen Dienftbeiftand auf die Berthetbigung bes Ploges begilbn, ob Dangig mot eine Grunde gu frub überge ben worden. Die Uebergabe fet erfolge, weit am Enge berfet. ben tein Pulver mehr (wenigftens nicht hinreichend für einen ausdauernden tagelangen Sturm) porhanden gemefen, nachdem ber leste Crauspare, welcher antommen follte (man i. S. 158 ber Belag. Gefc.) mit ber englischen Lorvette genommen wirbe. Eine Festung aber obne Dulver zu verrheibigen, babe er nicht gelernf, und wunfche benen, die es fannen, Gtuck bagu. ( 18 )

ober bekritteln ju wollen. Ber erinnert fich nicht bierbet, - bas eines ber verachtetern Thiere auch einft unbeahnbet nach einem ber ebeiften schlagen burfen? Aber hinter ber Stafe felei bes aufgestellten großen Gemalbes jener Zeit hervor; burfte man manchem ber noch jeht Urtheilenwollenden (fo verkappt fie fich auch bunten mögen) mit Recht bas no sutor ultra crepidam! zurufen.

(3n 6. 20g.) General Laurens warb mehr ber Gate feines Charaftere und gefellichaftlichen Eugenben wegen, als burd fein berborftedenbes Talent wher wegen Große bes Beiftes gefcatt. Gein gutes imponirentes Meufere', burd binige Bortragegabe unterftust, trat mit binga; und fo batte er es, unter ben Borrechten ber Anciennetat, überall jum Beneral bringen muffen - wenn es gleich in etwas auf fallend ideint, bag ein Mann abme eigentliches Benie felbft im Corps de ganie fic fo weit: ponffren fonnte. Menae theeteffice Lebrfite ber Rriegswiffenfcaft, mit al lem mas immer babin eingreifen wirb, fo wie bie Enwenbinng ber bavon abjulatenben Babrbeiten, unb biefe fiber All sogenwärtig bem lebhafren Geift und burd biefen in ein wohl burdbactes Syftem geordnet ju erhalten, um mit foneller tattifder Ueberficht bei vortommenben Kallen an. wendbar gemacht ju werben - alles bas lagt bie wiffen, Schaftliche Runft bes Ingenieurs als eine ber fowierigften und verantwortlichften betrachten ").

Bie benn bet fel. Boulet, Lehrer Ronigs Friedrich Bilbelm IL, in biefem Sache au fagen pflegte, bas man ein Ingenioux (qui'a bon esprit), auf beutich: tunffahig, scharffinnig und finnreich — und bennoch bei alle bem nicht Ingenioux fepn tonne.

Erf einige Jahre zwor hatte Laurens Danzig-verlaffen, mo er als Brigadier bis jum Obrifen avancirt mar, und sodann nach Berlin breufen wurde. Man sagt, daß Genenal Laltreuth bei Medernahme bes Gouvernements in dem belagerten Danzig ihn fic ausbrücklich erbeten habe:"), vermuchlich um fich, da er ihn mit in den Kriegestrath zog, auch von die fer Seite (und weil er den Einstußseiner Feinde genugsam kannte) möglicht vor Verantwortlicheit zu siedern. Wie dem auch seyn möchte bie Danziger kannten L. bereites als einen lieben, achtungswilldigen Mann, und sahen ihn gern bei sich; und so ward denn auch durch ihn die allgemeine Achtung und Liebe, neben dem uns bedingten Bertrauen, vermehrt, die man von Seiten des Publifums dem Souverneur gewidmet hatte.

Große Dinge freilich wurden durch 2. nicht begonnen; aber boch teine nachtheiligen. Mit Recht schien er die super rieuren Kentnisse des braven Majors Bousmard anzuer, tennen, bessen Antrage, so wie die einsichtsvollen Ideen bes geschickten Ingenieur do place, damaligen Lieutenants Puls Ist, aberall berackschichtigt und bavon Anwendung gemacht wurde — wie es sich des mehreren aus vorstehendem Werke ergiebt.

Der Rebatt.

<sup>&</sup>quot;) Was dem mardigen Lattreuth um fo mohr jur Ehre gereichen murde, indem man geglaubt hat, daß er damals mit L. gespannt und nicht wohl auf ihn gu sprechen mare — wor von jedoch das nachmalige Benehmen und ihm bei ben Berasthungen in wichtigen Fallen gedußerte Bertrauen durchaus keisne Spur verrieth.

(34 S. 155.) Rein Bolt in ber Belt wiff fich fo aes fdieind und fo balb; ele tie Reangofen und Durfen, mit Retraitftemente ju verfebn ober in bie Erbe ju prabente Es ift ju bewundern, mit welcher Leitetigleit und Befdicintia. feit bie erfleren an ihren Mbridengangen arbeiten, " Benit es aber afeld im Charafter bea Botte gu thegen Abeint; baf es alles mit Burtigfeit, und munterem Beife beginnt, fo fceint bod befondere bie Atheit an ibren Retranchemenes gleich fach wie im Ringe ju gefcebn ; und bevor Unbere fic etff feffenfen, wie und wo fie bergleichen wol anlegen mol len, ftebe ein foldes Wert gewöhnlich icon bei ihnen fertig ba, und smar fo fatt und mobilefeftigt, baf fle jusqu'aux den'te, wie fie es nennen, babinter ftebn. Eben fo find bie Turfen burd ibre, obwehl mit minberer Smeckmaflafeit und angewandtem Gente, fonell unternehmenbe Schanzar, beiten berabme, obgleich ber tflefifche Solbat, nach feiner gangen Art ju fechten, auch hinter ben Ochangen, viel leiche ter ale ber grangofe, über ben Smifen geworfen merben fann.

Ran ward von diesem Talent der Franzesen auch bei Danzig überzeugt, wo bei der Belagevung um ber Stelle bes von uns niedergebrannten Großen Hollanders (eines Wirthshauses auf dem Schuitensamm, an der sogenannten Laafe) binnen weniger als vier und zwanzig Stunden eine Schanze da Kand, bei deren zu spät verschten Wiesberwegnahme nachmols viele Preußen und Russen geopfert wurden, ohne daß — was auf ewige Zeiten under greiflich und daber schwer verantwortlich bleisben barrite!! — so wenig bie kaum 20 oder 30 Schritte bavon auf dem Hoim besindlichen Russen, als eine vom Commando derselben abhängende preußische Batterie, zum Bortheil der jene Schanze Bestärmenden nur im geringsten mitgewirft hätten.

Much als nachmals ber Solm genommen war, fah man bie Franzofen fich fonell, gieich Maulmutfen, in bie Erbe

hirrein arbeiten. — Mag man immerhin fagen, bag ein gustes Retranchement von nichts anderm, als von der großen. Burcht besjenigen zeige, der fich dahinter verfiedt; aus dem Erfolge geht unwiderleglich hervor, daß dergleichen, an rechtem Ort und Zeit schnell angebracht, seinen ungemeinen großen Ruben bewähre. (Bas die Franzosen weiterhin, um Danzig nach ihrem Sinne zu befestigen, für ungeheure Arbeiten unternommen — ergehet aus der Belagerungs, be fc. v. Jahre 1813, vornemlich S. z u. 4.)

Panzig, im Fahr 1807.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



